

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

G6 1827-35 V.23

The Caethe Library

Aniversity of Mithigan.



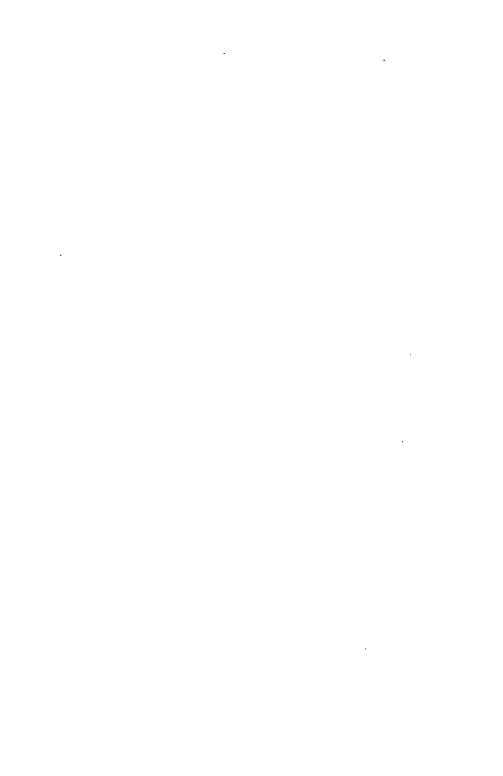

1827-35

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Werte.

Vollständige Ausgabe letter Hand.

Drenundzwanzigster Band.
Unter bes burchlauchtigsten beutschen Bunbes fconenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1 8 3 0.



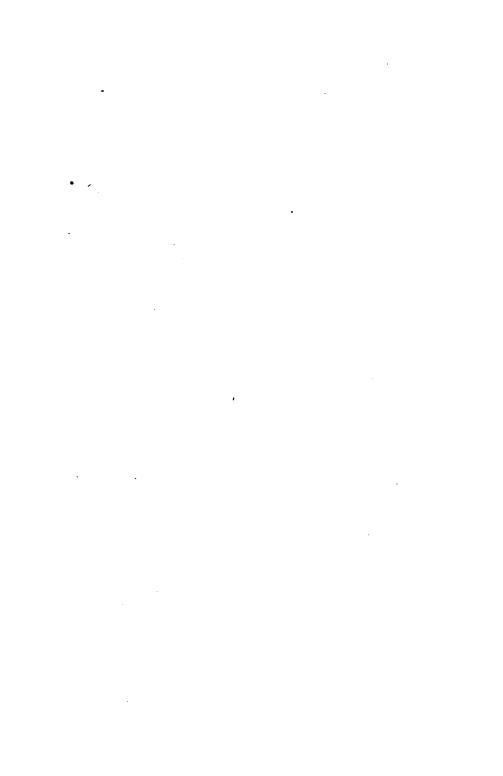

# Wilhelm Meisters

Wanderjahre

ober

bie Entsagenben.

Drittes Buch.

# Erstes Capitel.

Nach altem biefem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erftes Unliegen fich ben Berbunbeten wieder zu nahern und mit irgend einer Abtheilimg bet: felben irgendwo zusammen zu treffen. Er zog baber sein Täfelchen zu Rath und begab sich auf den Weg ber ihn vor andern an's Ziel zu führen versprath. Weit er aber ben gunftigften Punct ju erreichen; quer burch's Land gehen mußte, so sah er fich genothigt die Reise zu Rufe zu machen und bas Gepack hinter fich her tragen Kur seinen Gang aber ward er auf jebem zu lassen. Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf; es waren folche wie fie bas lette Gebirg gegen die Flache zu bildet, bebuschte Sagel, die fanften Abhange haushalterifch benutt, alle Alachen arun, nirgende etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu seben. Nun gelangte er zum Hauptthale, worein die Seitenwaffer fich ergoffen; auch dieses war forgfaltig bebaut, anmuthig übersebbar, schlanke Baume bezeichneten die Rrummung bes burchziehenden Fluffes und einstromender Bache, und als er die Charte, feinen Wegtveifer, vornahm, fah er gu

seiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, mohlerhaltenes, ju verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte fich auf einem bebuschten Sugel; am Fuße deffelben jog ein heiterer Flecken fich hin mit porftebendem in die Augen fallendem Birthshaus; auf letteres ging er zu, und ward zwar freundlich von dem Birth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, bag man ibn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen tonne, die den gangen Gafthof auf einige Zeit gemiethet habe; deßwegen er alle Gaste in die altere, weiter hin= aufliegende herberge verweisen muffe. Nach einer furgen Unterredung ichien ber Mann fich zu bedenken und fagte: "zwar findet sich jett niemand im Sause, doch es ist eben Sonnabend und der Bogt kann nicht lange ausbleiben, ber wochentlich alle Rechnungen berichtigt und feine Bestellungen fur das Nachste macht. lich es ist eine schickliche Ordnung unter diesen Mannern und eine Lust mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau find, denn man hat zwar keinen großen aber einen fichern Gewinn." Er hieß darauf den neuen Gaft in dem obern großen Vorsaal fich gedulden und mas ferner fich ereignen mochte, abwarten.

Sier fand nun der herantretende einen weiten saubern Raum, außer Banten und Tischen, vollig leer; besto mehr verwunderte er sich eine große Tafel über einer

Thure angebracht zu seben, worauf die Borte in goldnen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt; welches wir Deutsch erklaren, bag ba mo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich bie Art und Weise wie sie jusammen fenn und bleiben mbgen, sich ausbilde. Dieser Spruch gab unserm Banderer zu benten, er nahm ihn als gute Borbebeutung, indem er das hier befraftigt fand, mas er mehr= mals in seinem Leben als vernünftig und fordersam erkannt hatte. Es dauerte nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Wirthe vorbereitet, nach einer furgen Unterredung und feinem sonderlichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: dren Tage zu bleiben, an allem, mas vorgeben mochte, rubig Theil zu nehmen, und es geschehe mas wolle nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als bei'm Abschied nach ber Beche. Das alles mußte ber Reisende fich gefallen laffen, weil der Beauftragte in keinem Puncte nach= geben fonnte.

Eben wollte der Vogt sich entfernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwen hubsche junge Manner kamen heran, denen jener durch ein einfaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sen aufgenommen. Ihren Sesang nicht unterbrechend begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie vollig eingeübt und ihrer Kunst Meister sepen. Als Wilhelm die ausmerksamste Theilnahme be-

wies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fußwanderungen einsalle und das er so vor sich hin singe? "Mir ist zwar von der Natur," versetze Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzustüstern, so daß ich mich bei'm Wandern jedesmal im Tact bewege und zusteich leise Tone zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine ober die andere Weise gefällig vergegenwärtigt."

"Erinnert ihr euch eines solchen, so schreibt es uns auf," sagten jene; "wir wollen seben ob wir euren sungenden Damon zu begleiten wiffen;" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und übergab ihnen Folgendes:

Bon dem Berge zu den Hägeln, Rieberad das Thal entlang. Da exklingt es wie von Flägeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und dein Streben, sep's in Liebe, Und dein Leben sey die That.

Nach furgem Bebenken ertbute sogleich ein freudiger bem Banderschritt angemeffener Zwengesang, der, bei Wiederholung und Berschränkung immer fortschreitend, ben Horenden mit hinriß; er war im Zweifel, ob dieß seine eigne Melodie, sein früheres Thema, oder ob sie

jest erft fo augepaßt fen bag feine andere Bewegung benkbar mare. Die Ganger hatten fich eine Zeit lang auf diese Weise vergnüglich ergangen, als zwen tuchtige Buriche herantraten, die man an ihren Attributen fogleich fur Maurer querkannte, zwen aber, die ihnen folgten, fur Zimmerleute balten mußte. Diese viere, ihr Sandwertszeug fachte niederlegend, horchten bem Gefang und fielen bald agr ficher und entschieden in denfelben mit ein, fo daß eine vollstäudige Mandergesell= schaft über Berg und Thal dem Gefühl dabin ju schreis ten ichien, und Wilhelm glaubte nie etwas fo Unmuthiges, Berg und Ginn Erhebendes vernommen gu haben. Diefer Genuß jedoch sollte noch erhoht und bis jum Letten gesteigert werden, als eine riesenhafte Figur bie Treppe herauf steigend einen starken festen Tritt mit bem besten Willen taum ju maßigen im Stande mar. Ein schwer bepacttes Reff fette er fogleich in die Ede, fich aber auf eine Bank nieber, die zu frachen anfing, worüber die andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Gehr überrascht aber fand fich Wilhelm, als mit einer ungeheuren Bafftimme biefes Enafsfind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte und bedeutend war es, baß er ben Refrain an seinem Theile fogleich verändert und amar bergestalt fang:

Du im Leben nichts perschiebe; Gey bein Leben That um That!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, baß

er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederz ziehe und die Uebrigen nothige sich ihm zu fügen. Als man zuletzt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe sie irre zu machen. "Reineswegs," rief er aus, "ihr seyd es die ihr mich irre zu machen gedenkt, aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher seyn muß, wenn ich mit meiner Burde bergauf bergab schreite und doch zuletzt zur bestimmten Stunde eintreffen und euch befriedigen soll."

Einer nach dem andern ging nunmehr zu dem Bogt hinein und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sep, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schone Knaben, eine Tafel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspiezlern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellsschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sonz dern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gesprach ber Sandwerker mit bem Bogt belehrte ben Gast hieruber aufs klarfte. Die vier tuchtigen jungen Leute waren in ber Rabe thatig, wo ein

gewaltsamer Brand die anmuthigste Landstadt in Afche gelegt hatte; nicht weniger horte man, daß ber mackere Bogt mit Anschaffung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt fen, welches bem Gaft um fo rathselhafter vorkam, als sammtliche Manner bier, nicht wie Einheimische, sondern wie Vorüberwandernde, fich in allem Uebrigen ankundigten. Bum Schluffe ber Tafel holte St. Christoph, so nannten fie ben Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunt, und ein beiterer Gefang hielt noch einige Zeit bie Gesellschaft fur bas Ohr zusammen, die bem Blick bereits auseinander gegangen war; worauf benn Wilhelm in ein Bimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Alur beleuchtend, war icon herauf und weckte ahnliche und gleiche Erinnerungen in bem Bufen unferes Manberers. Die Geister aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild fo lebendia, daß er ihn unmittelbar vor fich zu feben glaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen gur nachtlichen Rube, als er durch den munderlichsten Laut beinabe erschreckt mare. Es klang aus ber Ferne her und doch schien es im Sause selbst zu senn beun das haus zitterte manchmal und die Balken drohn= ten, wenn der Ton ju feiner größten Rraft flieg. helm, der sonst ein zartes Ohr hatte alle Tone zu unterscheiden, konnte boch fich fur nichts bestimmen, er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die por lauter Umfang keinen entschiebenen Ton von sich gibt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daren gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der ausgebenden Sonne annuthig exweckt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Anaben das Frühftick gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bewerkt hatte, ohne über deren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlgebauter, breitschultriger, auch beheuder Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitete Wilhelmen diesen so erwünschten Dienst zu leizsten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätte. Wilhelm begann daber und sprach: "Eure Aunst versteht ihr meisterlich und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer jewals an meinen Wangen gefühlt hätte, zugleich scheint ihr aber die Gesetze der Gesellschaft genau zu bevbachten."

Schalkhaft lächelnd, den Finger auf den Mund les gend, schlich der Schweigsame zur Thure hinaus. "Bahrlich!" rief ihm Wilhelm nach: "ihr send jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch weuigstens gewiß ein Abkommling; es ist euer Glud, daß ihr den Gegendienst von mir picht verlangen wollt, ihr wurdet euch dabei schlecht befunden haben."

Raum batte diefer munderliche Mann fich entfernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tafel fur diefen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich feltsam flang: das Band, so fagte der Ginladende ausdrücklich, beiße den Fremden willkommen, berufe denselben zum Mittagemable und freue sich ber hoffnung mit ibm in ein naberes Berhaltniß zu treten. Man erkundigte fich ferner nach dem Befinden des Gaftes und wie er mit der Bewirthung zufrieden fen; der denn von allem was ihm begegnet war nur mit Lob sprechen Freilich hatte er fich gern bei biefem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen Barbier, nach dem entsetlichen Ton erkundigt, der ihn diese Nacht, wo nicht geangstigt, doch beunruhigt hatte; feines Angelobniffes jedoch eingedenk enthielt er fich jeder Frage und hoffte, ohne zudringlich zu fenn, aus Reigung der Besellschaft oder zufällig, nach seinen Bunschen belehrt zu werden.

Alls der Freund sich allein befand, dachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht was er daraus machen sollte. Einen oder mehrere Borgesetze durch ein Neutrum anzukundigen, kam ihm allzubedenklich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glockengeläute und ging nach dem Städtchen zu. Die Wesse war eben gegudigt

und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er dren Bekannte von gestern, einen Jimmergesellen, einen Maurer und einen Knaben. Spåter bemerkte er unter den protestantischen Gottesverehern gerade die dren andern. Wie die Uebrigen ihrer Andacht pflegen mochten, ward nicht bekannt, so viel aber getraute er sich zu schließen, daß in dieser Gesellsschaft eine entschiedene Religionsfreiheit obwalte.

Bu Mittag kam bemselben am Schlosthore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei hallen in einen großen Borsaal zu führen, wo er ihn niedersigen hieß. Biele Personen gingen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekamten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten den Bogt und den Ankommling. Was dem Freund dabei am meisten aussiel, war daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber hochst reinlich gekleidet; wenige, die er allenfalls für Canzlensverwandte gehalten hatte.

Als nun keine neuen Gaste weiter zubrangen, suhrte ber Bogt unsern Freund durch die stattliche Pforte in einen weitlausigen Saal; dort war eine unübersehbare Tafel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbei geführt wurde, nach oben zu, wo er dren Personen quer vorsstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er erzgriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals siel. Bon dieser Uebers

raschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweyz ter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruzder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verzbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freud zund Segensruf erscholl die ganze Tafel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward alles still und das Gastmahl mit einer gewissen Feperlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen, zwen Sanger ftanden auf und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu horen, das wir, der nachsten Folge wegen, hier wieder einzurucken fur nothig finden.

Bon dem Berge zu den Hägeln, Riederad das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gefang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath, Und dein Streben, sen's in Liebe, Und dein Leben sep die That.

Raum hatte biefer Zwiegesang, von einem gefällig maßigen Chor begleitet, sich jum Ende geneigt, als gezgenüber sich zwen andere Sanger ungestum erhuben, welche mit ernster heftigkeit bas Lieb mehr umkehrten als fortsetzen, zur Berwunderung des Ankhmmlings gber sich als vernehmen ließen;

Denn die Bande find gerriffen, Das Bertrauen ist verlegt; Kann ich sagen, tann ich wissen, Belchem Zufall ausgeseht Ich num scheiben, ich nun wandern, Wie die Witwe trauervoll, Statt dem Einen, mit dem Andern Fort und fort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer machtiger, und doch komte man die Stimme bes beiligen Christoph, bom untern Ende der Tafel ber, gar bald unterscheiden. furchtbar schwoll zulett die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Ganger, etwas Rugenbaftes in das Gange, daß es unferm Freunde wie schau-Wirklich schienen alle vollig gleichen derhaft auffiel. Sinnes zu feyn und ihr eignes Schickfal eben furz vor dem Aufbruche zu betrauern. Die wundersamsten Bieberholungen, das bftere Wiederaufleben eines beinabe ermattenden Gefanges ichien gulett bem Bande felbit gefährlich; Lenardo stand auf und alle festen sich sogleich nieder, den Symnus unterbrechend. Jener begann mit freundlichen Worten: "3war kann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch das Schickfal das uns allen bevorfteht immer vergegenwartigt, um zu demfelben jebe Saben boch lebensmude, be-Stunde bereit zu fenn. jahrte Manner ben Ihrigen zugerufen : gebente zu fterben! so durfen wir lebenstuftige jangere wohl uns im:

merfort ermuntern und ermahnen mit ben heitern Borsten: gebenke zu wandern! dabet ift aber wohlgethan, mit Raß und Heiterkeit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unternimmt, oder wozu man sich gesudthigt glaubt. Ihr wist am besten was unter und fest steht und was beweglich ist, gebt und dieß auch in erfreulichen aufmunternden Thnen zu genießen, worauf denn dieses Abschiedsglas für dießmal gebracht sey!" Er leerte sodann seinen Becher und setzte sich nieder; die vier Sanger standen sogleich auf und begannen in abgesleiteten, sich anschließenden Thnen:

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus, Kopf und Arm mit beitern Kraften Ueberall sind sie zu Laus:
Wo wir und der Sonne freuen, Sind wir jede Sorgen lod:
Daß wir und in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei bem wiederholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm alle; sein Wint setzte die ganze Tischzgesellschaft in singende Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus als die Gesellschaft in den terrassirten Schloßgarten verssammelt von hier aus das geräumige Thal übersah, in bessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern verloren

Indeffen die Menge fich nach Belieben bier und borthin zerstreute, machte man Wilhelmen mit bem britten Borfigenben befannt. Es war der Umtmann, ber bas grafliche, zwischen mehreren Stanbesberrichaf= ten liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange fie hier au verweilen fur gut fande, einzuraumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann die Unwesenheit fo feltener Gaste ju nugen verstand. Denn indem er fur billige Preise seine Fruchtboden aufthat und was sonst noch zu Nahrung und Nothdurft erforderlich mare zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Gelegenheit långst vernach= laffigte Dachreiben umgelegt, Dachftuble bergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mångel auf den Grad gehoben, daß ein langft vernach: laffigtes in Berfall gerathenes Befitthum verbluhender Familien den froben Unblick einer lebendig benutten Wohnlichkeit gemahrte und das Zeugniß gab: Leben schaffe Leben, und wer andern nublich sen, auch sie ihm ju nugen in die Nothwendigkeit verfege.

(

# Zwentes Capitel.

## Herfilie an Wilhelm.

Mein Zustand kommt mir vor wie ein Trauerspiel bes Alsier; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zuletzt alles in Monologen verhandelt werden, und fürswahr eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentslich wie ein Scho unsre Sylben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwidert, worauf man wieder hatte erwidern konnen? Parirend, ablehnend sind Ihre Briefe! Indem ich ausstehe Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun findet sich ein neuer Drang und Gelegenheit Gegenwärztiges an Lenardo zu bringen; dort findet Sie's oder man weiß Sie zu finden. Wo es Sie aber auch antressen mag lautet meine Rede dahin, daß wenn Sie, nach gezlesenem diesem Blatt, nicht gleich vom Sitze aufsprinzen und, als frommer Wanderer, sich eilig bei mir einstellen, so erklar ich Sie für den mannlichsten aller

Manner, b. h. bem bie liebenswurdigste aller Eigensichaften unsers Geschlechts abgeht; ich verstehe barunster die Reugierde, die mich eben in bem Augenblick auf bas entschiedenste qualt.

Rurz und gut! Bu Ihrem Prachtkaftchen ift bas Schluffelchen gefunden; bas darf aber niemand wiffen als ich und Sie. Wie es in meine hande gekommen vernehmen Sie nun.

Bor einigen Tagen empfängt unfer Gerichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behorde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jacke eingebüßt habe.

Wie diefer Schelm nun bezeichnet war, blieb fein Zweifel übrig es sey jener Fitz, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und den er sich so oft als Spielkameraden zurudwunschte.

Nun erbat sich jene Stelle die benannte Aleidung, wenn sie noch vorhanden ware, weil der in Untersuchung gerathene Anabe sich darauf berufe. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh' er es absendet.

Mich treibt ein guter oder bbser Geist in die Brusttasche zu greifen; ein winzig kleines, stachlichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kislich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige und das Kleid wird fortgeschickt. Sogleich ergreift mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Bei'm ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen sep es der Schlüssel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweifel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugesben, war mir unmbglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich seyn kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da seben Sie nun in was fur einen Zustand mich die Freundschaft verset; ein famofes Organ entwidelt fich plotlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Mochte bas nicht mehr als Freundschaft fenn, mas meinem Gewiffen bergestalt die Bage halt. Bundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mahrchen was alles daraus erfolgen konnte: mit Recht und Gericht ift nicht Berfilie, das unbefangene, gelegentlich zu spaßen. übermuthige Wefen, in einen Criminalproceg verwickelt, benn barauf geht's doch hinaus, und mas bleibt mir ba übrig als an den Freund zu benten, um deffentwillen ich das alles leide! Ich habe fonft auch an Gie gedacht, aber mit Pausen, jest aber unaufhorlich; jest wenn mir bas Berg ichlagt und ich an's fiebente Gebot bente, fo muß ich mich an Sie wenden als den Beiligen, ber bas Berbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Erdssung bes Rastchens mich beruhigen. Die Reugierde wird doppelt machtig. Kommen Sie eiligst und bringen das Raste den mit. Für welchen Richterstuhl eigentlich das Gescheimuts gehöre, das wollen wir unter und ausmachen; bis dahin bleibt es unter und; niemand wisse darum, es sen auch wer es sen.



Hier aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Rathsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfelle mit Widerhaken? Gott sen und gnadig! Aber das Rustchen muß zwischen mir und Ihnen erst innerdssnet stehen, und dann erbssnet das Weitere selbst besehlen. Ich wollte, es fande sich gar nichts drinnen und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen kunte — doch sen Ihnen das vorenthalten, damit Sie besto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun madchenhaft genug noch eine Nachschrift! Bas geht aber mich und Sie eigentlich das Raftchen an? Es gehört Felix, der hat's entdeckt, hat sich's zusgeeignet, den muffen wir herbeiholen, ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht offnen.

Und was das wieder vor Umftande find! das schiebt fich und verschiebt fich.

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder sehen andchte.

Und nun geht's ba wieber an, ber Bater und ber Sohn! thun Sie was Sie tommen, aber tommen Sie beibe.

## Drittes Capitel.

Vorstehender wunderlicher Nrief war freilich schope lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entefernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen befindlich seyn machte, hätte reizen dürsen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Geslegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt, so folgt noch glücklicher eine That aus der andern und wenn badurch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergbslich, denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bisherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig ers

staunen machte, dergestalt daß fie fich untereinander erft felbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also fing Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur als lein möglich wird, zu fordern; zur Anatomie, als Grundsftudium, wendete ich mich sogleich mit Eifer.

Auf eine sonderbare Weise, welche niemand errathen wurde, mar ich schon in Kenntniß der menschlichen Ge= stalt weit vorgeschritten und zwar mabrend meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen spielt benn doch der korperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schoner Mann, eine Schone Frau! Ift ber Director glud: lich genug ihrer habhaft zu werden, so sind Rombdien= und Tragddiendichter geborgen. Der lofere Buftand, in dem eine folche Gesellschaft lebt, macht ihre Genos= fen mehr mit ber eigentlichen Schonheit ber unverhullten Glieder bekannt als irgend ein anderes Berhaltniß; felbst verschiedene Costums nothigen zur Evidenz zu bringen, mas sonst herkommlich verhallt wird. hievon hatt' ich viel zu fagen, fo auch von korperlichen Mangeln, welche ber fluge Schauspieler an fich und andern fennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen, und auf diese Beise war ich vorbereitet genug, dem anatomischen Vortrag der die außern Theile naber fennen lehrte eine folgerechte Aufmerksamkeit gu schenken; so wie mir benn auch die innern Theile nicht fremd waren,

indem ein gewisses Vorgesühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd war bei bem Studium die immer wiederholte Klage vom Mangel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Anzahl der verblichenen Körper, die man zu so hohen Zwecken unter das Messer wunschte. Solche, wo nicht hinreichend, doch in möglichster Zahl zu verschaffen, hatte man harte Gesetze ergehen lassen, nicht allein Verbrecher, die ihr Individuum in jedem Sinne verwirkten, sondern auch andere körperlich geistig Verwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuche die Strenge und mit dies fer der Widerwille des Bolks, das in sittlicher und relis gioser Unsicht seine Personlichkeit und die Personlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die
friedlichen Gräber geliebter Abgeschiedener zu fürchten
habe. Rein Alter, keine Würde, weder Hohes noch Niedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der Hügel, den man mit Blumen geschmuckt, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schützen; der schmerzlichste Abschied schien auf grausamste gestort und indem man sich vom Grabe wegwendete mußte schon die Furcht empfunden werden, die geschmuckten beruhige ten Glieber geliebter Personen, getrennt, verschleppt und entwurdigt zu wiffen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgedrosschen zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hulfsmittel gedacht hatte oder daran hatte denken konnen, und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Manner die mit Ausmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bissher Gesehenen und Bernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der Einbildungskraft überliesern wollten.

In solchen Augenblicken entsteht eine Art von unnaturlichem wissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Befriedigung wie nach dem Anmuthigsten und Nothwendigsten zu begehren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wissens = und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gefunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Verwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch falschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behbrden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, dursten keine Ausnahme bewilligen;

auch eilte man fo schnell als moglich die Beute zu be= nugen und zur Benugung zu vertheilen.

Bilhelm, der als nachster Aspirant gleichfalls berusen wurde, fand vor dem Sige den man ihm anwies, auf einem saubern Brete, reinlich zugedeckt, eine bestenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl jesmals um den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand und getraute sich nicht es zu erdssnen, er stand und getraute nicht niederzustigen. Der Widerwille dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umhersigende Genüge leisteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er, zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerksamen Zuhdrer und Zuschauer besmerkt, und demselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildbauer sep, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden, oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtslichen Räume jedoch verschlossen sepen. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Dießmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: "Ich sehe Sie zaudern, Sie staunen bas schone Gebild an, ohne es zerftbren zu konnen; feten Gie fich über das Gilbegefühl hinaus und folgen Sie mir." hiemit bedte er ben Urm wieder gu, gab bem Saalbiener einen Wint und beide verließen den Ort. gend gingen fie neben einander ber, ale der Salbbefannte vor einem großen Thore stille stand, dessen Pfortchen er aufschloß und unsern Freund hineinnothigte der sich sodann auf einer Tenne befand, groß, geraumig, wie wir sie in alten Raufbaufern seben, wo die ankommenben Riften und Ballen fogleich untergefahren werden. Bier ftanden Gnpsabguffe von Statuen und Buften, auch Bohlenverschläge gepackt und leer. "Es fieht bier taufmannisch aus," sagte der Mann; "der von bier aus mögliche Baffertransport ift fur mich unschätbar." Dieses alles pafte nun gang gut zu dem Gewerb eines Bildhauers, eben fo konnte Wilhelm nichts anders finben als der freundliche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in ein geraumiges Bimmer führte, bas ringeumber mit Soch = und Klachgebilden, mit größeren und fleineren Kiguren, Busten und wohl auch einzelnen Gliedern der fconften Gestalten geziert mar. Mit Veranugen be= trachtete unser Freund dieß alles und horchte gern ben belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Rluft zwischen diesen kunftlerischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Bestrebungen, von benen fie

berkamen, gewahren mußte. Endlich fagte ber Hausbesitzer mit einigem Ernst: "warum ich Sie bierher fuhre werben Sie leicht einsehen; Diefe Thure," fuhr er fort, indem er fich nach ber Seite wandte, "liegt naber an ber Saalthure mober wir kommen als Sie benken mbgen;" Wilhelm trat binein und hatte freilich ju erftaunen, als er, fatt wie in den vorigen Rachbilbung le= bender Geftalten zu sehen, hier die Bande burchaus mit anatomifchen Berglieberungen ausgestattet fand; fie mochten in Bache ober sonftiger Maffe verfertigt fenn. genug fie hatten durchaus bas frifche farbige Anfeben erft fertig gewordener Praparate. "Dier " mein Freund," fagte der Runftler, "hier feben Sie febatenewerthe Surrogate fur jene Bemuhungen, die wir, mit bem Biberwillen ber Welt, an unzeitigen Augenblicken mit Etel oft und großer Sorgfalt dem Berberben ober einem widerwartigen Aufbewahren vorbereiten. Sch muß biefes Geschäft im tiefsten Geheimnig betreiben, benn Sie haben gewiß oft fcon Manner vom Rach nut Geringschätzung bavon reben boren. 3ch laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in ber Rolge gewiß von großer Einwirkung senn wird. Der Chirurg besonders, wenn er fich jum plaftifchen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbildenden Natur, bei jeber Berletzung, gewiß am besten zu Gulfe kommen; ben Arzt felbst murde ein solcher Begriff bei feinen Kunctive nen erheben. Doch laffen Sie uns nicht viel Worte mas

Sie follen in kurzem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Einreißen, Berbinden mehr als Trennen. Todtes beleben mehr als bas Getodtete noch weiter todten; furz alfo, wollen Sie mein Schuler fenn?" und auf Bejahung legte ber Wiffende bem Gafte bas Rnochenstelett eines weiblichen Arms vor, in der Stellung wie fie jenen vor furgem vor fich gesehen hatten. "Sch habe," fuhr der Meister fort, "zu bemerken ge= habt, wie Gie der Banderlehre durchaus Aufmertfamkeit schenkten und mit Recht, benn mit ihnen beginnt fich fur une bas tobte Rnochengeraffel erft wieder zu beleben; Befetiel mußte fein Gebeinfeld fich erft auf diese Beise wieder sammeln und fügen sehen, ehe die Glieder sich reaen, die Arme taften und die Suge fich aufrichten fonnhier ist biegsame Masse, Stabchen und was sonst nothig fenn mochte; nun versuchen Sie ihr Glud."

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen und als er die Anochentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnicht seven. "Ich habe," versetzte der Lehrer, "einen geschickten Mann bessen Aunst nach Brode ging, indem die Heiligen und Märtyrer die er zu schnichen gewohnt war, keinen Abgang mehr kanden, ihn hab' ich darauf geleitet sich der Skelettbildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Aleinen naturgemäß zu befördern."

Run that unfer Freund fein Bestes und erwarb sich ben Beifall bes Anleitenden. Dabei war es ihm ange-

nehm fich zu erproben wie ftark ober schwach die Erinnerung fen, und er fand zu vergnüglicher Ueberraschung daß fie durch die That wieder hervorgerufen werde; er gewann Leidenschaft fur diese Arbeit und ersuchte den Meister in seine Wohnung aufgenommen zu werben. hier nun arbeitete er unablaffig; auch waren die Knochen und Andchelchen des Armes in furzer Zeit gar schicklich verbunden. Von hier aber sollten die Sehnen und Duskeln ausgehen, und es schien eine vollige Unmbglichkeit den ganzen Korper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig berzustellen. Siebei troftete ibn der Lehrer, indem er die Bervielfaltigung durch Abformung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Eremplare eben wieder neue Unstrengung, neue Aufmerksamkeit verlangte.

Alles, worein der Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen, auch kam Wilhelm bald über den Zustand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Verzweislung ist, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. "Es freut mich," sagte der Meister, "daß Sie sich in diese Versahrungsart zu schicken wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben wie fruchtbar eine solche Methode sen, wenn sie auch von den Meistern des Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben und diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen; was bisher geschehen ist soll

auch kunftig geschehen, das ist gut und mag und soll so senn. Wo aber die Schule stockt, das muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreifen und üben, aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Verbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehen."

Wilhelm erfuhr nun daß folche Modelle im Stillen schon weit verbreitet senen, aber zu größter Berwunberung vernahm er, daß das Vorrathige eingepackt und uber See gehen folle. Dieser madere Runftler batte fich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Berhåltniß gesett, man fand die Grundung einer solchen Schule in jenen sich heranbildenden Provinzen gang besonders am Plate, ja hochst nothwendig, besonders unter naturlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Rannibalisches hat. "Geben Sie zu, daß der größte Theil von Merzten und Wundarzten nur einen allgemeinen Gindruck des zergliederten menschlichen Rorpers in Gedanken bebalt und bamit auszukommen glaubt, fo merben gewiß solche Modelle hinreichen die in seinem Geiste nach und nach erloschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm ge= rade bas Mothige lebendig zu erhalten. Ja es kommt auf Reigung und Liebhaberen au, so werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungefunft nachbilden laffen. Leiftet dieß ja icon Zeichenfeder, Pinsel, und Grabftichel."

Dier bffnete er ein Seitenschränkten und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken. "Dieß ist leider," sprach er, "das letzte Runftstuck eines abgeschiedenen jungen Gehülfen der mir die beste hoffnung gab, meine Gedanken durchzuführen und meine Wünsche nüglich auszubreiten.

Ueber die Einwirfung diefer Behandlungsweise nach manchen Seiten bin murbe gar viel zwischen beiden gesprochen, auch mar bas Berhaltniß zur bildenden Runft ein Gegenstand merkwurdiger Unterhaltung. Gin auf= fallendes schones Beispiel wie auf diese Beise vormarts und rudwarts zu arbeiten fen ergab fich aus diefen Dittheilungen. Der Meister hatte einen ichbnen Sturg eines antifen Junglinge in eine bilbfame Maffe abgegoffen und suchte nun mit Ginsicht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entbloßen und bas schone Lebendige in ein reales Muskelpraparat zu verwandeln. "Auch hier finden fich Mittel und 3weck so nabe beisammen und ich will gern gestehen daß ich uber den Mitteln den 3med vernachlasfigt habe, doch nicht gang mit eigener Schuld; ber Mensch ohne Sulle ift eigentlich der Mensch, der Bildhauer steht unmittelbar an ber Seite ber Globim als fie den unformlichen widerwartigen Thon zu dem herrlichften Gebilde umzuschaffen wußten; folche gottliche Gedanken muß er hegen, dem Reinen ift alles rein, warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Sahrhundert kann man bieß nicht verlangen.

ohne Reigenblatter und Thierfelle kommt es nicht aus. und bas ist noch viel zu wenig. Raum batte ich etwas gelernt so verlangten sie von mir, würdige Männer in Schlafroden und weiten Mermeln und zahllosen Kalten; ba wendete ich mich rudwarts und da ich das was ich verstand nicht einmal zum Ausdruck des Schonen anwenben durfte, so mahlte ich nuglich zu fenn, und auch bieß ist von Bedeutung. Wird mein Bunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete ber Einbildungsfraft und dem Gedachtniß zu Gulfe kommen, ba wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Runftler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Ge= fühl ein widerwartiges Sandwerk treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung daß es eben schon sen zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten, und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sunten kann ohne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern ohne kunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten fich so volls kommen aneinander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nothig ward um ihren eigentlichen großen Zwecken entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," fagte ber Deifter, "daß wir uns von der Natur ausschließen und fie verlaugnen wollen, fo erdemen wir eine frifche Mudficht. Druben über bem Meere, wo gewiffe menfchenwurdige Gefinnungen fich immerfort fleigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrafe weitlaufige Castelle, um mauerte Begirke bauen, um den rubigen Burger gegen Berbrechen zu schüßen und das Berbrechen nicht fraffiod walten und wirfen zu laffen. Dort, mein Freund, im biefen traurigen Bezirken, laffen Sie und bem Aefenlap. eine Capelle vorbehalten, dort so abgesondert wie die Strafe felbst merbe unfer Biffen immerfort an foldben Gegenständen erfrifcht, deren Zerftückelung unfer menfch= liches Gestähl nicht verletze, bei deren Amblick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schonen unschuldigen Arm erging. das Messer in der Hand stocke und alle Wisbegierbe vor dem Gefühl der Menschlichkeit ausgelbicht werde."

"Dieses," fagte Wilhelm, "waren unfte letzten Sespräche, ich sah die wohlgepackten Kisten den Aus hinabschwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart bei'm Auspacken währschend."

Unfer Freund hatte diesen Bortrag mit Geift und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rebe zu bemerken glaubee,

daß Lenardo, wie zerstrent und abwesend, das Borgestragene nicht zu verfolgen schlen, Friedrich hlingegen gelächett, einigemal beinahe den Kopf geschützete habe, so fiel bem zattempsindenden Mienenkenner eine so gestinge Justinmung, bei der Sache die ihm höchst wichtig sehien, dergestalt auf, daß et nicht unterlassen konnte, seine Freunde deshald zu berufen.

Friedrich erklarte sich hiertiber ganz einstach und aufrichtig, er konne das Bornehmen zwar loblich und gut,
keineswegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber
für ansflihrbar hatten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstüßen, von der Arr wie sie demjenigen der für eine Sache eingenommen ist und sie durchzusehnigen gebenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend aussalle. Desthald benn auch unser plastischer Anatom,
nachbem er einige Zeit geduldig zuzuhdren schen, lebhaft erwiderte:

"Du haft Borzige, mein guter Friedrich, die dir niemund längnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichse dir wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsante, aber im Selrenen jevoch alsobats das Bebeutende zu erblicken dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut seyn wie etwas anders. Was du vorbringst hor ich sichen zum voraus vom Untertillssieten und Lasen wiederspolen; von jenen aus Borurtheil und Bequemlichkeit, von diesen aus Gleichs gultigkeit. Ein Borhaben wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werben, wo der Geist Muth fassen muß zu einem unerläßlichen Bedürfniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herkdmmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Erfindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichskeit der Nothwendigkeit hinzu.

"Jeder Arat, er mag mit Beilmitteln ober mit ber Sand zu Werke geben, ift nichts ohne die genaufte Renntniß der außern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs bin, auf Schulen fluchtige Renntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Busammenhang ber mannichfaltigsten Theile bes unerforschlichen Organismus einen oberflachlichen Begriff gemacht zu haben. Taglich foll ber Argt, bem es Ernft. ist in der Wiederholung Dieses Wissens, Dieses Un= schauens fich zu üben, sich ben Busammenhang biefes lebendigen Bunders immer vor Geift und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Rennte er feinen Bortheil, er murde, ba ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Gold nehmen, ber, nach feiner Unleitung, fur ihn im Stillen beschäftigt, gleich=. fam in Gegenwart aller Verwicklungen bes verflochtenften Lebens, auf die schwierigsten Fragen fogleich gu antworten verstände.

"Je mehr man bieß einsehen wird, je lebhafter, bef-

tiger, leidenschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern, die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden fehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Conslict zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

"In der alten Welt ist alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach ftarrer Beise behandeln will. Dieser Conflict ben ich ankundige zwischen Tobten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetze geben und nichts ausrichten. ficht und Verbot belfen in folden Kallen nichts; man muß von vorn anfangen. Und bas ift's mas mein Deifter und ich in den neuen Buftanden zu leiften hoffen, und zwar nichts Neues, es ift schon da; aber bas mas jego Runft ift muß Sandwerk werden, was im Besondern geschieht muß im Allgemeinen möglich werden, und nichts fann fich verbreiten als was anerkannt ift. Unfer Thun und Leiften muß anerkannt werden als bas einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrangniß, welches besonders große Stadte bedroht. Ich will die Worte mei= nes Meisters anfuhren, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Zeitungsleser findet Artifel intereffant und luftig beinah, wenn er von Auferstehungsmannern er:

Erst stablen sie die Rorper in tiefem Gezählen bort. beimniß; bagegen stellt man Machter auf: fie tommen mit gemaffneter Schaar, um fich ihrer Bente gemalt: fam zu bemachtigen. Und bas Schlimmfte zum Schlimmen wird fich ereignen, ich darf es nicht laut fegen, benn ich murbe, zwar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufällig Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Kall bestrafen mußte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entbedt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen etfteb ich's, mein Kreund, in diefer Stadt hat man gemordet, um den bringenden, gut bezahlenden Angtomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Rorper lag vor uns. 3ch barf bie Scene nicht ausmablen. Er entbeckte die Unthat, ich aber auch, mir faben einander an und schwiegen beide; wir faben vor uns bin und schwiegen und gingen an's Geschaft. - Und bief iff's, mein Freund, mas mich zwischen Pachs und Come cebannt bat; dieß ift's, mas gemiß auch Sie bei ber Runft fest halten wird, welche früher ober frater por allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich sprang auf, schlug in die Sende und wollte bes Brapprufens kein Ende machen, so das Wilhelm zulest im Ernst bofe wurde. "Bravo!" rief jener aus, "nun erkenne ich dich mieder! Das erstemal feit langer Zeit haß du wieder gesprochen, wie einer dem etwas mahrhaft am herzen liegt; dum erstemmal hat der Aus

ŀ

ŀ

ver Rebe bich wieder fortgeriffen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist."

Lenards nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen. "Ich schien abwesend," sprüch er, "aber nur deshalb weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Cabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich bergestalt interessirte, daß der Custobe, der um nach Gewohnheit fertig zu werden die auswendig gelernte Schnurre herzubeten ansing, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntnispreichen Demonstrator bewies.

"Der merkwürdige Gegensatz im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwüler Warme draußen, diejenisgen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut. Hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und freute sich mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sey; wobei denn einem jeden frei bleibe in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu erkundigen. Er bat mich, ihn zu empfehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Samm=

lung gearbeitet, die Universitaten aber widerstunden durch= aus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren aber keine Proplastiker zu bilden wußten.

"hiernach hielt ich benn diesen geschickten Mann für ben einzigen in der Welt, und nun hören wir daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß wo noch ein Dritter und Vierter an das Tageslicht hervortritt. Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empfehlung muß von außen hertommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nühliche Unternehmen gewiß gefordert werden."

## Biertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug war't, nicht Raum von mir und meisnen Vorzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karawane stempelt. Beschaut hier dieses Heft und ihr werdet ein Probestüdt anerkennen."

Wilhelm überlief die Blatter mit schnellen Bliden und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort wie er sie abgestattet hatte, weßhalb er denn seine Verwunderung nicht bergen konnte.

"Ihr wist," erwiderte Friedrich, "das Grundsgesetz unstrer Berbindung; in irgend einem Fache muß einer vollkommen senn, wenn er Anspruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen konnte? und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich niemand an Gedächtniß übertreffe, niemand an

einer schnellen leichten leserlichen Sand. Dieser ange: nehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unfrer theatralischen Laufbahn ber, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschoffen, ohne baran zu benten, daß ein Schuß, vernunftiger angebracht, auch wohl einen Dasen in die Ruche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch foufflirt, wie oft in wenigen Stunden bie Rollen aus bem Gebachtuiß gefchrieben! bas war ench buinals recht, ihr bachtet, es mußte fo fenn; ich auch, und es ware mir nicht eingefallen, wie fehr es mir zu Ratten fommen tonne. Der Abbe machte zuerft die Eintbedung, er fand, daß das Waffer auf seine Muhle fen, er vetfuchte mich zu üben und mir gefiel was mir fo leiche ward und einen ernften Dann befriedigte. Und nun bin ich, wo's Noth thut, gleich eine gange Canglen, aufferbem fahren wir noch fo eine menbeinige Rechemmafchine bei uns, und fein Rarft mit noch fo viel Beamten ift beffer verseben als unfre Borgefetten."

Heiteres Gesprach aber bergleichen Thatigkeiten führte die Gedanken auf andere Glieder der Gesellschaft. "Solltet ihr wohl denken," fagte Friedrich, "daß das unnähzeste Geschopf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nählichste Glied der großen Kette werden wird; legt ihr ein Stuck Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vor's Gesicht: ohne Waß zu nehmen schned det sie aus dem Ganzen und weiß dabei alle Flecken und Gehren dergestalt zu nugen, daß großer Bortheil

darque entsteht, und das alles obne Vavierman. Gin gludlicher geistiger Blid lehrt fie bas alles, fie fiebt ben Menschen an und schneidet, dann mag er hin geben mobin er will, sie schneidet fort und schafft ibm einen Rod auf den Leib wie angegoffen. Doch das ware nicht moalich, botte fie nicht auch eine Rahterin berangezogen, Montans Lucie, die nun einmal fill geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich naht wie keine, Stich fur Stich wie Verlen, wie geftickt. Das ift nun mas aus den Menschen werden kann; eigentlich bange so viel Unmiges um une berum, aus Gemobnheit, Neigung, Ber-Arewing und Willfur, ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Bas die Ratur mit uns gewollt, das Bormalichfte, was fie in uns gelegt, konnen wir besthalb weder auffinden noch ausüben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der gefelligen Berbindung die fich so gindlich zusammengefunben, erbffweten die schonften Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und andere gestordert, freundliche Nachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern fich gar wohl, mein Beffer," versfeste Lenarde, "in welchem wundersam leidenschaftlichen Zuffande Sie mich ben ersten Angendlick unserer nenen Bekanntschaft getroffen; ich mar versunten, verschun-

gen, in das wunderlichste Berlangen, in eine unwidersstehliche Begierde, es konnte damals nur von der nachssten Stunde die Rede sepn, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emfig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen früheren Jugendzuskänden, wie ich jetzt thun muß, um Sie auf den Weg zu führen, der mich hiersher gebracht hat.

"Unter den fruhsten meiner Rabigkeiten, die fich nach und nach durch Umftande entwickelten, that fich ein gewisser Trieb zum Technischen bervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beranderungen, Anlagen und Grillen, ein Sandwerf ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man sich meis ftermäßig verspaten ließe. Bum Glud manberte in unferer Gegend ein Taufendkunftler auf und ab, ber, weil er bei mir seine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterftugte; er richtete mir eine Drechselbank ein, deren er fich bei jedem Befuch mehr zu feinem 3wede als zu meinem Unterricht zu bebienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu dergleichen ward erhoht und belebt durch die bamale laut ausgesprochene Ueberzeugung : es konne niemand fich ins Leben magen, als wenn er es im Nothfall durch Sandwerksthatigkeit zu friften verftebe. Mein

Eifer ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grunds fätzen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gesspielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schlösser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das alles zu leisten mußten denn freilich auch erst die Werkzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thatig erweisen konnten, war bei Ausführung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durfte; manche Wood und Rindenhutte, Knittelbrücken und Banke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Robheit mitten in der gebilzbeten Welt darzustellen eifrig bemüht gewesen.

"Dieser Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an allem was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Insteresse.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger gunftig als der unmit-

telbaren handarbeit, wo wir Araft und Gefühl in Berbindung ausähen; beswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Areisen gern aushielt, wo, nach Umständen, diese oder jewe Arbeit zu Hause war. Dergleichen gibt jeder Berrinigung eine besondere Eigenthamlichteit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Bolterschaft, den entschiedensten Charakter, man lebt in dem reinsten Gesicht eines lebendigen Ganzan.

"Dabei hatte ich mie angewohnt alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und fo, nicht ohne Aussicht auf känftige Amvendung, weine Zeit löblich und erstenlich zuzubringen.

"Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe bemaße ich mur auf's beste bei dem michtigen Auftrag den nie die Gesellschaft gab, den Justand der Gebiegeberochner zu untersuchen und die branchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den suben nen Abend, wo nich mannichfalrige Geschäfte deckungen, mit Durchlosung eines Theis meines Tagebuchs zusbringen? Ich will nicht behaupten, das es gevahr angernehm zu lesen sen, mir schieur es innner unterhaltend und gewissermaßen unterwichtend. Duch wir bespiegelw ja uns immer selbst in allem was wir hervorbringen."

## Fünftes Capitel.

## Lenarba's Cagebuch

Montag ben 15.

Lief in der Racht war ich nach milbfam erstiegener halber Gebirgshohe eingetroffen in einer leidlichen Berberge und schon vor Tagesanbruch aus erquicklichem Schlief durch ein andauerndes Schellen: und Glodengelaute zu meinem großen Berbruf aufgeweckt. große Reife Saumroffe zog vorbei, eh ich mich harte anfleiden und ihnen zuvoreifen konnen. Run erfuhr ich auch, meinen Beg antretent, gar batt wie unangenehm und verdrießlich foldhe Gesellschaft sen. Das monotone Gelaute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit ifber die Thiere hinandreichende Gepact (fie trugen bieß: mat große Sade Baumwolle) freift balb einerfeits an bie Felfen, und wenn bas Thier, um biefes zu vermeiden, fich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Laft über dem Abgrund, dem Juschauer Sorge und Schwindel erregend, und, was das Schlimmfte ift, in beiden Källen bleibt man gehindert an ihnen vorbei zu schleichen und den Vortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an ber Seite auf einen freien Relfen, wo St. Chriftoph, ber mein Gepad' fraftig einber trug, einen Mann begrufte, welcher ftille bastehend den vorbeiziehenden Bug zu mustern schien. war auch wirklich ber Anführer; nicht nur gehorte ibm eine beträchtliche Bahl ber lafttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Gigenthumer eines geringern Theils ber Bagren: vornehmlich aber bestand fein Geschäft barin, fur großere Raufleute den Transport der ihrigen treulich zu beforgen. Im Gefprach erfuhr ich von ihm, daß biefes Baumwolle sen, welche aus Macedonien und Eppern über Trieft tomme und vom Ruße bes Berges auf Maultbie: ren und Saumroffen zu diesen Soben und weiter bis jenseits des Gebirge gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl burch Thaler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Baaren ins Ausland vorbe-Die Ballen maren bequemeren Labens megen, theils anderthalb theils dren Centner schwer, welches lettere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte die Qualitat der auf diesem Bege ankoms menden Baumwolle, verglich fie mit der von Oft= und Westindien, besonders mit der von Cavenne, als der bekanntesten; er ichien von seinem Geschaft febr aut uns terrichtet und ba es mir auch nicht gang unbekannt geblieben war, fo gab es eine angenehme und nutliche Unterhaltung. Indeffen war der ganze Bug vor uns voråber

über und ich erblickte nur mit Widerwillen, auf bem in bie Sohe fich schlängelnden Kelsweg, die unabsehliche Reibe Dieser bepackten Geschöpfe, hinter benen her man schleichen und in der herankommenden Sonne zwischen Kelsen bra-Indem ich mich nun gegen meinen Boten ten sollte. darüber beschwerte, trat ein untersetzer munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhaltnigmäßig leichte Burbe zu tragen ichien. begrußte fich und es war gar bald am berben Banbes schütteln zu sehen, daß St. Christoph und diefer An= fommling einander wohl bekannt sepen; da erfuhr ich denn sogleich über ihn Kolgendes. Aur die entfernteren Gegenden im Gebirge, mober zu Markte zu geben für jeden einzelnen Arbeiter zu weit mare, gibt es eine Art von untergeordnetem Sandelsmann, ober Sammler, welcher Garntrager genannt wirb. Dieser steigt namlich durch alle Thaler und Winkel, betritt Saus für Saus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien, tauscht bagegen Barn ein, ober kauft es, von welcher Qualitat es auch fenn moge, und überläßt es bann wieder mit einigem Profit im Großern an die uns terhalb anfässigen Fabricanten.

Als nun die Unbequemlichkeit hinter ben Maulthies ren herzuschlendern abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann fogleich ein mit ihm ein Seitenthal hinabzussteigen, das gerade hier von dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern himmelsgegend hims Gene's Berk. XXIII. 20.

aufahren. Der Entichluß war bald gefast, und nach bem wir mit einiger Anftrengung einen etwas fteilen Gebirastamm überftiegen batten, faben wir bie jenfeitigen Abbange por uns, querft bochft unerfreulich; bas Gefiein hatte fich verandert und eine schiefrige Lage genow: men: feine Begetation belebte Rels und Gerble, und man fab fich von einem schroffen Dieberftieg bebrebt. Quellen riefelten von mehreren Seiten gufammen : men Jam fogar an einem mit ichroffen Kelfen umgebenen Heinen See vorbei. Endlich traten einzeln und bann mehr gesellig Richten, garchen und Birfen bervor, baamifchen fobann zerftreute landliche Wohnungen, freilich von ber Berglichften Sorte, jede von ihren Bewohnern falbit aus fammengezimmert aus verschrankten Balfen, bie gregen schwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen befchwert, damit sie der Wind nicht weaführe. tot diefer außern traurigen Ansicht war ber beschrändte innere Raum doch nicht unangenehm; warm und tracker. auch reinlich gehalten, paßte er gar gut ju bem froben Musieben ber Bewohner, bei benen man fich alfabale landlich gesellig fühlte.

Der Bote schiebe erwartet, auch hatte man ihm aus bem kleinen Schiebefenster entgegen gesehen, benn er war gewohnt wo möglich an bemselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; bann ging es rasch hinghwärts, wo mehrere Sauser in geringer Entfernung nabe fteben.

Raum erblickt man uns, so laufen die Bewohner begrüssend zusammen, Kinder brangen sich hinzu und werden mit einem Eperbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen aufgepackt und also gleichfalls die Freude hatte den kindlichsten Dank einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Volke gar wohl zu bestun wußte.

Die Alten dagegen hielten gar maucherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte jederman wissen, der glucklicherweise sehr entfernt geführt wurde und auch näber solchen Gegenden kaum gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern brobenden Gefahr; dem es war nicht zu läugnen, des Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost = und Hossnungsgründe beibringen.

Unfer Mann wurde dazwischen wegen manches Lesbenefalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeis gen; Bundertropfen, Salze, Balsame führte er jeders zeit bei sich.

In die verschiedenen Sauser eintretend fand ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberen nachzuhängen und mich von der Spinnertechnik zu unterrichten. Ich werd aufmerksam auf Rinder, welche sich sorgkältig und emfig beschäftigten die Floden der Baumwolle auseinander zu zupfen und die Samenkbrner, Splitter von den Schalen der Nuffe, nebst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sen, erfuhr aber daß es in Wintersabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde.

Ruftige Spinnerinnen zogen fodamn, wie billig, meine Aufmerksamkeit auf sich; die Borbereitung geschieht folgendermaßen: Es wird die erlesene, oder gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Deutschland Krampel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet, woburch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Locken festgewickelt und so zum Spinnen am Rad zusbereitet.

Man zeigte mir babei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewohnlich feiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite welche die Spindel dreht um den Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei deutlich macht (die wir leider wie die übrigen nicht mitgeben konnen).

Die Spinnende fitt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere halten daffelbe mit über einander gelegten Füßen in festem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurudsegend. Mit der rechten Hand brebt fie bie

Scheibe und langt aus so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schone Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzen Spinnweise gewährt einen sehr mahlerischen Contrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürften, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer folden Umgebung drangten fich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Rader haben eine gewisse Beredsamkeit, die Madden singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Zeisige und Stieglige in Rafigen aufgehangen zwitschern bazwischen, und nicht leicht mochte ein Bilb regeren Lebens gefunden werden als in einer Stube wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Radli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorzuziehen; hierzu wird die beste Baumwolle genommen, welche langere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu krampeln, auf Ramme, welche aus einsachen Reihen langer stahlerner Nadeln bestehen, und kammt sie; alsdann wird das langere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer banderweise (das Kunstwort heißt ein Schnig) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierzuite gethan, und diese nachher an der Kunkel besessigt.

Aus einer folchen Date nun wird mit der Spinbel von ber hand gesponnen, baber heißt es aus bem Brief spinnen, und bas gewonnene Garn, Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, gibt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß lette eine große, schlanke Figur zum besten, so wird burch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube, und wußte zuletzt nicht recht ob ich meine Ausmerksamkeit ber Arbeit ober den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Läugnen aber durft' ich nicht sobann, daß die Wergher wohnerinnen, durch die seltenen Gaste aufgeregt, sich freundlich und gefällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen bemerkte, ihre Geräthschaften und einssaches Maschinenwerk zeichnete und habsche Glieber mit Zierlichkeit slüchtig abschilderte, wie hier neben zu sehen seinen sollbrachte Arbeit vorgewiesen; die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kastchen bei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgsältig aufgehoben. Nun war man schen bekannter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Ganz; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Waschine theils die Behand-lung vor, und ich schrieb sorgsältig auf.

Der Safpel hat Rab und Zeiger, so baß sich bei jebesmaligem Umdrehen eine Feber hebt, welche niebersschlägt so oft hundert Umgange auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umsgangen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiesbene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umsgang des Haspels wird ungefahr sieben Biertel Ellen ober etwas mehr betragen, und die schlanke fleißige Spinnerin behauptete 4 auch 5 Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte benn doch die stille und bescheibene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte; baß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältuiß: mäßiger Zeit (Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als spinnen am Rade, wird auch bester bezahlt. Biel-leicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte). Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll, und zeigte mir wie nun das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde, sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammen lief, zog das eine Ende durch das andere durch und konsten wit unschuldiger Geübten Spinnerin als abges schossen mit unschuldiger Geübten Spinnerin als abges

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand bie Mutter auf und sagte: da der junge herr doch alles zu sehen munsche, so wolle sie ihm nun auch die Trocken-Beberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Guts muthigkeit, indem sie sich an den Beberstuhl setze, wie sie nur diese Art handhabten; weil sie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Baare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Quadrate, oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf bis fünf ein halbes Biertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom himmel und unfer Garnträger bestand auf einer weitern Wallfahrt, weil er Zag
und Stunde halten und überall richtig eintressen musse;
die Fußpfade senen gut und klar, besonders bei selcher Nachtsadel. Wir von unserer Seite erheiterten ben Abschied durch seidene Bander und Halbtücher, bergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Paket mit
sich trug; das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu vertheilen.

Dienstags ben 16. Frah.

Die Wanderung durch eine herrlich flare Nacht war voll Anmuth und Erfreulichfeit; wir gelangten zu einer etwas größern hattenversammlung, die man vielleicht hatte ein Dorf nennen durfen; in einiger Entfernung

bavon auf einem freien Sügel stand eine Capelle, und es sing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäunungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Bir waren an einen Ort gelangt wo neben bem Spinnen bas Beben ernstlicher getrieben wird.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rustigen und jugendlichen Kräfte aufgezehrt; der Garnbote bestieg den heuboden und ich war eben im Begriff ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Reff befahl und zur Thure hinausging. Ich kannte seine libbliche Abssicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusammenlief und den Kindern streng verboten ward nicht aus der Thure zu gehen, indem ein gräulicher Bar oder sonst ein Ungethum iu der Nähe sich aufhalten musse, dem es habe die Nacht über von der Capelle derzgestalt gestähnt und gebrummt, daß Felsen und Häuser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung, wohl auf der Hut zu senn. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Eindde jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklarte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsbann kommen wolle uns abzuholen, denn wir hatten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgeriegel'mubfam überklettern wurden. Ich entschloß mich daher die Zeit so gut als moglich zu nugen und mich von unsern guten Wirtheleuten in die Vorhalle bes Webens einführen zu lassen.

Beibe waren altliche Leute, in späteren Lagen noch mit zwey, brey Kindern gesegnet; religiose Gefähle und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umzebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich kam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleichsam dictiren.

Die erfte Arbeit, bas Garn ju leimen, mar geftern verrichtet. Dan siebet folches in einem bunnen Leims maffer, welches aus Starfemehl und etwas Tifcblerleim besteht, wodurch die Raden mehr Salt bekommen. maren die Garuftrange ichon troden und man bereitete fich zu spublen, namlich bas Garn am Rade auf Robefpublen zu winden. Der alte Groffvater, am Dien figend, verrichtete diese leichte Arbeit, ein Enfel fand neben ihm und schien begierig bas Spublrad felbit au Indeffen ftedte ber Bater bie Soublen. bandbaben. um zu zetteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rahmen, so daß fie fich frei um pervendicular stehende ftarte Drathe bewegten und ben Kaben ablaufen liefen.

Sie werben mit groberm und feinerm Garn in ber Ordnung aufgestect, wie bas Muster ober vielmehr bie Striche im Gewebe es erforbern. Gin Instrument (bas Brittli), ungefahr wie ein Giftrum geftaltet, bat Locher auf beiden Seiten, durch welche die Kaben gezos gen find; diefes befindet fich in der Rechten des Bettlers, mit der Linken faßt er die Raden jusammen und legt fie, bin und wieder gebend, auf den Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten berauf heißt ein Gang, und nach Berhaltniß ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt ent= weder 64 ober nur 32 Ellen. Bei'm Unfang eines jeden Ganges legt man mit ben Ringern ber linken Sand immer einen ober zwen Raben berauf und eben fo viel berunter, und nennt folches die Rifpe; fo werben die verschränkten Raden über die zwen oben an dem Bettelrabmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes geschieht, bamit ber Weber bie Faben in gehörig gleicher Ordnung erhalten kann. Ift man mit bem Betteln fertig, fo wird bas Gerifpe unterhunden und babei ein jeder Gang befonders abgetheilt, damit fich nichts verwirren fann; fobann merben mit aufgelbitem Grunfpan am letten Bang Male gemacht, bamit ber Beber bas gehbrige Mag wieder bringe: endlich wird abgenommen, bas Bange in Geftalt eines großen Ananels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

## Mittwoch ben 17.

Bir waren frish vor Tage aufgebrochen und genoffen eines herrlichen verspäteten Monbscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne, ließ und ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Datten wir oben, um über Bache zu kommen, Schrittsteine, oder zuweilen einen schmalen Steg nur an der einen Seite mit Lehne versehen angetroffen, so waren bier schon steinerne Brücken über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten und ein erfreulicher Eindruck ward von den sämmtlichen Wanderern empfunden.

Ueber den Berg herüber, aus einer andern Außregein, kam ein schlanker, schwarzlockiger Mann hergesschritten, und rief schon von Weitem, als einer der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: "Grüß euch Gott, Herr Gevatter Garnträger!" Dieser ließ ihn naber herankommen, dann rief auch er mit Verwunderung: "Dank euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Wober des Landes? welche unerwartete Begegnung!" Bener antwortete herantretend: "Schon zwen Monate schreit ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört fortarbeiten konnen." Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: "Da ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgsältig drum bes

kummert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Beit, den ich euch in diesen Tagen schon still herbei gewünscht hatte, er wurde euch alles besser erklart haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht was zur Spinneren und Weberen und derzleichen gehört vollkommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Noth thut und es jeder nur wünschen mag."

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr versständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges was ich diesser Tage gelernt hatte mit ihm wiederholte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm was ich gestern schon von den Anfängen der Weberen geschen. Jener rief dagegen freudig aus: "Das ist recht erwünscht, da komm' ich gerade zur rechten Zeit um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichste Aunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nothige Auskunft zu geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn ihr nicht sogleich das Handwerk so gut fassen sollt, wie ich selbst."

Ihm wurde freundlicher Dant gezollt, das Gespräch mannichfaltig fortgesetzt und wir gelangten, nach einigem Rasten und Frühstück, zu einer zwar auch unter und über einander doch besser gebauten Häusergruppe. Er wies uns an das beste. Der Garnbote ging mit mir

und St. Christoph nach Abrebe querft hinein, fobann aber, nach ben erften Begrugungen und einigen Schergen, folgte ber Schirrfaffer, und es mar auffallent bag fein hereintreten eine freudige Ueberraschung in ber Ramilie bervorbrachte. Bater, Mutter, Tochter und Rinber versammelten fich um ihn; einem am Beberftubl übenden wohlgebildeten Dabdeben fockte das Schifichen in der Sand, das juft durch den Bettel burchfahren follte. eben so hielt sie auch den Tritt an, stand auf und fam fvåter, mit langfamer Berlegenheit ihm die band an reichen. Beide, der Garnbote sowohl als ber Schire faffer, festen fich bald burch Scherz und Erzählung wie: ber in bas alte Recht, welches Sausfreunden gebulart, und nachdem man fich eine Zeitlang gelabt, wendete fich ber madere Mann ju mir und fagte: "Gie, mein auter Berr, burfen wir über biefe Freude bes Wiederfahens wicht bintansenen, wir konnen noch Tage lang mit eine ander ichnaden: Sie muffen morgen fort. laffen mir ben herrn in bas Gebeimnis unferer Aunft feben: Beimen und Betteln tennt er, zeigen wir ihm bas Uebrige vor, die Jungfrauen da find mir ja wohl bebulftich. Ich sehe an biesem Stuhl ift man bei'm Aufwinden." Das Geschaft war der jungeren, an der fie traten. Die altere fette fich wieder an ihren Weberftuhl und verfolate mit ftiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun forgfältig bas Aufwinden. Bu biefem Zweck läßt man bie Gange bes Zetreis nach

ber Ordnung durch einen großen Kamm laufen, ber eben die Breite bes Weberbaums hat auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt verseben, worin ein rundes Stähchen liegt, welches durch
das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Einschnitt
befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädchen sitzt
unter dem Webersindle und halt den Strang des Zettels
stark an, während die Weberin den Weberhaum an einem hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Acht
gibt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn
alles aufgewunden ist, so werden durch die Rispe ein
runder und zwep flache Stäbe, Schienen, gestoßen,
demit sie sich halte, und pun beginnt das Eindrehen.

Vom alten Gewebe ist noch etwa eine Biertelelse am zwepten Weberhaum ührig gehlieben und von diesem laufen etwa dren Viertelellen lang die Fähen durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirts. Un diese Fähen nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgefältig an, und wenn er fertig ist wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden die an den noch leeren vordern Weberhaum reichen; die abgeriffenen Fäden werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie in's Weberschiffchen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Beberftuhl ift mird ber Jettel mit cis

nem Leinwasser, aus hanbschuhleber bereitet, vermittelst eingetauchter Bursten burch und durch angefeuchtet, sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäben auf's genaueste in Ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Gansestügel gefächelt, bis es trocken ist, und nun kann das Weben begonnen und fortgesetzt werden bis es wieder nothig wird zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, welche zu dem Webergeschäft beramgezogen werden, oder in der Muße der Winterabende leifet ein Bruder oder ein Liebhaber der hubschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spublichen mit dem Eintragsgarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt, namlich ber Strang bes Einschlagegarns wird in Leinwaffer getaucht, noch naß auf die kleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

## Donnerstag ben 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Sausliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube; mehrere Stuble was ren in Bewegung, da gingen noch Spinn= und Spublrader, und am Ofen die Alten mit den besuchenden Nachbarn oder Bekannten sigend und trauliche Gespräche führend. rend. Zwischen durch ließ sich wohl auch Gesang horen, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein frohlich schallendes Gelächter ber Mädchen aus, wenn Betzter Jakob einen wißigen Einfall gesagt hat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn fie Gulfe hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht gar zu feine Muffeline zu Stande bringen; es ift aber sehr selten, und bei einigen Saussgeschäften ift solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Bollig egale und zugleich kräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollener Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe kräftig angespannt wird (das Runstwort heißt dammen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 34 Ellen und auf 64 etwa 1½. Elle; dieser Ueberschuß nun gehort der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In ber klarsten sanftesten Mondnacht, wie sie nur in hoben Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit Come's Werte. XXIII. 280.

ihren Gaften vor der hausthure im lebhaftesten Gesprach, Lenardo in tiefen Gebanken. Schon unter allem bem Leben und Wirken und so manchen handwerklichen Bestrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seis ner Beruhigung geschriebene Brief wieder in's Gedachtsniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings = Westodie ehe wir uns versehen auf einmal dem tiefsten Gebor leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Wittheilung in der stillen sich selbst angespörigen Seele.

"Sauslicher Zustand, auf Frommigkeit gegrundet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng nicht zu weit, im gludlichsten Berhaltniß zu den Fähigkeiten und Rraften. Um sie her bewegt sich ein Rreislauf von Sandarbeitenden im reinsten aufänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung; "Paßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein lakonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand der mich hier umgibt. Ist nicht auch hier Friede, Frommigkeit, ununterbrochene Thatigskeit? Nur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen besserr; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht

noch behaglicher, finden, mit mehr heiterfeit und Freis beit umberschauen."

Nun aber durch ein lebhaftes sich steigerndes Gespräch der Uebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke den er diese Stunden ber gehegt vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende für unsre Gesellschaft das nützlichke Witglied werden können? Er überlegte das und alles wie ihm die Borzüge dieses gewandten Arbeiters schon stark in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto undewundener, jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Berssuch machen wolle über's Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gebe, daß er auch Befferes erwarte; in dieser Landesart sey er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Iba-lern keine Neigung zur Auswanderung sinden, keine Noth angstige sie und ein Gebirg halte seine Leute fest.

"Defiwegen wundert's mich," fagte der Garnbote, "daß es heißen will Frau Susanne werde den Factor heisrathen, ihr Besithum verkaufen und mit schonem Geld über's Meer ziehen." Auf Befragen erfuhr unser Freund, es sep eine junge Witwe, die in guten Umständen ein

reichliches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem einzeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören," versetzte Lenardo, "als belebend und wohlthätig in diesem Thale und versäumte nach ihr zu fragen."

"Gehen wir aber zur Ruh," sagte ber Garnbote, "um ben morgenden Tag ber heiter zu werben verspricht, von fruh auf zu nugen."

hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach ber Fortsetzung verlangte, hatte er zu erfahren daß sie gegenwärtig nicht in den händen der Freunde sen. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gentsse Berwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Berknüpfungen auf lbsen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend, in heiterer Unterhaltung, Bergnügen zu sinden.

## Gechstes Capitel.

Als der Abend berbeitam und die Freunde in einer weitumherschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unfer Freund fogleich fur den Barbier von heute fruh erfannte. Auf einen tiefen, flummen Budling des Mannes erwiderte Lenardo: "Ihr tommt, wie immer, fehr gelegen und werdet nicht faumen und mit eurem Talent ju erfreuen." "Ich fann Ihnen wohl," fuhr er ju Wilhelmen gewendet fort, "eis niges von der Gesellschaft erzählen, beren Band zu senn ich mich ruhmen darf. Niemand tritt in unsern Kreis, als wer gewiffe Talente aufzuweisen bat, die zum Nuten ober Bergnugen einer jeden Gesellschaft bienen murben. Dieser Mann ift ein derber Bundargt, ber in bebenklichen Fallen, wo Entschluß und forverliche Rraft geforbert wird, seinem Meister trefflich an ber Seite an fteben bereit ift. Bas er als Bartkunftler leiftet, ba= von konnen Sie ihm felbst ein Zeugniß geben. Siedurch ist er uns eben so nothig als willkommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft laftige Geschwätigkeit mit fich fahrt, so hat er fich zu eigner

Bildung eine Bedingung gefallen laffen; wie denn jeder der unter und leben will sich von einer gewissen Seite bes dingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Berzicht gethan, insofern etwas Gewöhnsliches, oder Zufälliges durch sie ausgedrückt wird; dars aus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Erfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwätzend zersplitterte, nun aber durch Schweigen genothigt im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich denn die Einbildungsfraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichteit weiß er wahrhafte Mährchen und mährchenhafte Geschickten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergötzt, wenn ihm die Junge durch mich gelbst wird; wie ich denn gegenwärtig thue, und ihm zugleich das Lob erthelle, daß er sich in geraumer Zeit seitdem ich ihn kenne noch niemals wiederholt hat. Nun hoff ich daß er auch dießmal, unserm theuren Gast zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde."

Ueber das Gesicht des Rothmantels verbreitete fich eine geistreiche heiterkeit und er fing ungefaumt folgenbermaßen zu sprechen an.

## Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist daß Sie vorläusige Reden und Einleitungen nicht besonders liesben, so will ich ohne weiteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen läßt. Sie mochte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sen gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nachsten Zeit, ja des nachsten Tages ganz sicher zu seyn. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und fand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeitlang fortgesetzt hatte, fand ich mich zuletzt genöthigt dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Kochin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch benn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abends, als ich in bas Posthaus eines Heis nen Stabtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Beife verfahren wollte, raffelte gleich binter mir ein schöner zwensitiger Bagen, mit vier Pferden bespannt, an ber Thure por. Ich wendete mich um und fab ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bedien ten. Ich eilte fogleich ihr ben Schlag ju erbffnen und zu fragen, ob sie etwas zu befehlen habe. Bei'm Ans steigen zeigte fich eine schone Gestalt, und ihr liebens murdiges Geficht mar, wenn man es naber betrachtete, mit einem fleinen Bug von Traurigfeit gefchmudt. fragte nochmale, ob ich ihr in etwas dienen konne. -D ja! fagte fie, wenn Sie mir mit Gorgfalt bas Raftchen bas auf bem Sige fteht berausbeben und binauftragen wollen; aber ich bitte gar fehr es recht ftåt zu tragen und im mindesten nicht zu bewegen ober zu rütteln. nahm bas Raftchen mit Sorafalt, fie verschloft ben Rutschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe binauf, und fie fagte dem Gefinde, daß fie diefe Racht bier bleiben murbe.

Nun waren wir allein in bem 3immer, fie bieß mich bas Raftchen auf ben Tifch fegen, ber an ber Banb

stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu senn wunschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber feurig die Hand kufte.

"Bestellen Sie das Abendessen für uns beide," sagte sie darauf; und es läßt sich benken, mit welchem Bergungen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Andlick; ja mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schoner wurde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, doch suchte sie alles abzulehnen was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Runstgriffe mich ihr zu nähern, aber vergebens: sie hielt mich durch eine gewisse Wurde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und ging in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schon und schoner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkheit; ich stürzte auf sie zu und faste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Besen!" rief ich aus: "verzeih, aber es ist unmbglich!"
Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf die Bange drücken konnen. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plözlichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann."

"Korbere mas bu willft, englischer Geift!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Berzweiflung." versetzte lachelnd: "Bollen Gie fich meinem Dienste widmen, so horen Sie die Bedingungen! 3ch tomme bierber eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indeffen muniche ich. baf mein Magen und dieß Raftchen weiter gebracht werden. Wollen Gie es übernehmen? Gie haben dabei nichts fu thun als das Raftchen mit Behutsamkeit in und aus bem Magen zu heben, fid) baneben zu feten und jebe Gorge bafur zu tragen. Rommen Sie in ein Wirthsbaus, fo wird es auf einen Tifch gestellt, in eine besondere Stube, in ber Sie weder wohnen noch schlafen durfen. verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schläffet. ber alle Schloffer auf = und zuschließt und dem Schloffe bie besondere Eigenschaft gibt, daß es niemand in ber 3wischenzeit zu eroffnen im Stande ift."

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffung mit einem Kuß besiegelte. Sie that es und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg den ich nehmen, die Orte wo ich mich ausschalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt bei'm Abschied, und ich wußte schon nicht mehr was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurückfam, fant ich bie Stubenthur verschloffen. Ich versuchte gleich meisnen Sauptschlussel und er machte sein Probestuck volltommen. Die Thure sprang auf, ich fant das Jimmer leer, mur das Raftchen stant auf bem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug das Kaftchen sorgfältig hinunter und setzte es neben mich. Die Wirthin fragte: "wo ist denn die Dame?" Ein Kind ant-wortete: "sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angesommen war. Daß ich nun bei guter Muße diese Geschichte hin und ber überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwirfe machte und immer gelegentlich nach dem Kast.

chen schielte, können Sie leicht benken. Ich fuhr num stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Beschelle wurden sorgfältig bevbachtet, das Kastchen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Eine Beile konnte ich mich mit dem Andenken an fie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ro war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; biese fant ich balb an Wirthstafeln und an bffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Gelb fing bei diefer Gelegenheit an ju fchmelgen, und verlor fich eines Abends vollig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leiben schaftlichen Spiel überlaffen hatte. Auf meinem Bim mer angekommen, war ich außer mir. Bon Gelbe ent blogt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tachtige Beche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schone fich wieder zeigen murbe, mar ich in ber arbfiten Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ibr. und glaubte nun gar nicht mehr ohne fie und ohne ihr Gelb leben zu konnen.

Nach bem Abenbeffen bas mir gar nicht gefchmedt hatte, weil ich es bießmal einsam zu genießen genbthigt worden, ging ich in bem Zimmer lebhaft auf und ab,

fprach mit mir felbst, verwunschte, warf mich auf ben Boden, zerraufte mir die haare und erzeigte mich gang Auf einmal hore ich in dem verschloffenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und tury nachber an der wohlverwahrten Thure pochen. Ich raffe mich zusammen, greife nach bem Sauptschluffel, aber bie Flügelthuren springen von felbst auf, und im Schein iener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schone entgegen. 3ch werfe mich ihr zu Rugen, fuffe ihr Rleib, ihre Banbe, fie hebt mich auf, ich mage nicht fie zu um= armen, kaum sie anzuseben; boch gestebe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. - "Er ift zu verzeihen," fagte fie, "nur verspatet ihr leider euer Glud und meis nes. Ihr mußt nun abermals eine Strecke in die Welt bineinfahren, ebe wir uns wieder feben." noch mehr Gold," fagte fie, "und hinreichend, wenn ibr einigermaßen haushalten wollt. Sat euch aber bießmal Bein und Spiel in Verlegenheit geset, fo hutet euch nun vor Wein und Weibern, und laft mich auf ein frobliches Diederseben hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle zurud, die Flügel schlusgen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter horen. Alls ich den andern Morgen die Zeche verslangte, lächelte der Kellner und sagte: "So wissen wir doch, warum ihr eure Thuren auf eine so kunstliche und unbegreisliche Beise verschließt, daß kein Hauptschlussel sie biffnen kann. Wir vermutheten bei euch viel Geld

und Rostbarkeiten; nun aber haben wir den Schat zur Treppe hinunter geben seben, und auf alle Beise schien er wurdig wohl verwahrt zu werden."

Ich erwiderte nichts dagegen, gablte meine Rechnung und flieg mit meinem Raftchen in ben Bagen. 36 fuhr nun wieder in die Welt hinein mit dem festeften Borfat, auf die Warnung meiner gebeimnisvollen Rreum bin funftig zu achten. Doch war ich faum abermals in einer großen Stadt angelangt, fo mard ich bald mit lie: benswurdigen Frauenzimmern bekannt, von benen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen wir ihre Gunft theuer anrechnen gn wollen; benn inbem fie mich immer in einiger Entfernung bielten, verleiteten fie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und ba ich nur suchte ihr Bergnugen zu befordern, bachte ich aber male nicht an meinen Beutel, fondern zahlte und fuenbete immerfort, fo wie es eben vorkam. Bie groff mer daber meine Bermunderung und mein Bergnugen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, bag die Rulle bes Bentels noch nicht abgenommen hatte, fondern bag et noch fo rund und strogend war wie anfangs. 3ch wollte mid biefer schonen Eigenschaft naber versichern . fette mid) hin zu gablen, merfte mir bie Gumme genau mb fing nun an mit meiner Gefellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Land = und Bafferfahrten. an Tang, Gesang und andern Bergnugungen. durfte es aber feiner großen Aufmerksamkeit, um gewahr

ju werden, daß der Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein vermunschtes Bablen die Tus gend unzählbar zu fenn entwendet batte. Indessen mar das Freudenleben einmal im Gange, und fonnte nicht zurud, und boch war ich mit meiner Baarschaft balb am Ende. 3d verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich fo in Bersuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß fie fich nicht wieder feben laffen, fagte mich im Merger von allen Pflichten gegen fie los und nahm mir vor, das Raftchen zu offnen, ob vielleicht in demselben einige Gulfe zu finden sen. war es gleich nicht schwer genug um Geld zu enthalten. fo konnten bod Juwelen barin fenn, und auch biefe maren mir fehr willkommen gewesen. Ich war im Begriff ben Borfat auszuführen, bod verschob ich ihn auf die Nacht, um die Overation recht rubig vorzunehmen, und eilte gu einem Bankett, das eben angesagt mar. Da ging es benn wieder boch ber, und wir waren durch Wein und Trompetenschall machtig aufgeregt, als mir der unangenehme Streich paffirte, daß bei'm Rachtische ein alterer Freund meiner liebsten Schonheit, Son Reisen tommend, unvermuthet bereintrat, fich zu ihr feste und obne große Umftande feine alten Rechte geltend zu maden suchte. Daraus entstand nun bald Unwille, Sader und Streit; wir zogen vom leber, und ich ward mit mehreren Bunden halbtodt nach Saufe getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlaffen,

es war schon tief in der Nacht, mein Barter eingeschlafen , die Thur bes Seitenzimmers ging auf, meine gebeimnifvolle Freundin trat herein und fette fich zu mir an's Bette. Sie fragte nach meinem Befinden; ich ant: wortete nicht, benn ich war matt und verbrießlich. Gie fuhr fort mit vielem Untheil ju fprechen, rieb mir bie Schläfe mit einem gewiffen Balfam, fo bag ich mich geschwind und entschieden gestärft fühlte, so gestärft, baß ich mich ergurnen und fie ausschelten tounte. einer beftigen Rebe warf ich alle Schuld meines Ungluds auf fie, auf die Leidenschaft die fie mir eingefibst, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sebnsucht die ich empfinden mußte. 36 ward immer heftiger und beftiger, als wenn mich ein Rieber anfiele, und ich schwur ihr zulett, daß wenn fie nicht die Meinige senn, mir dießmal nicht angehoren, und fich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht langer zu leben; morauf ich entschiedene Untwort forberte. Als fie zaudernd mit einer Erklarung zuruchielt, gerieth ich gang außer mir, rif ben doppelten und brenfachen Berband von den Bunden, mit der entschiedenen Abficht mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Bunden alle geheilt, meinen Korper schmuck und alanzend und fie in meinen Armen fand.

Nun waren wir das gludlichfte Paar von der Belt. Wir baten einander wechfelfeitig um Berzeihung und wußten felbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir

weiter zu reisen, und bald saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plaze der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt: auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinkunft beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende. ging, ließ ich fie es merken. — Dafür ift leicht Rath geschafft, sagte sie, und beutete auf ein paar kleine Zaichen, oben an ber Seite bes Bagens angebracht, bie ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und jog einige Goldstude beraus, fo wie aus der andern einige Silbermungen, und zeigte mir dadurch die Mbglichkeit jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortaufegen. Go reiften wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter und und mit andern froh, und ich bachte nicht baran, daß fie mich wieder verlaffen tonnte, um fo weniger, ale fie fich feit einiger Beit ent= schieden guter hoffnung befand, wodurch unsere Beis terfeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber ei= nes Morgens fand ich fie leider nicht mehr, und weil mir der Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Raftchen wieber auf den Weg, versuchte bie Kraft beiber Taschen und fand sie noch immer bewuchtt.

Die Reise ging gludlich von Statten, und wenn ich bisber über mein Abenteuer weiter nicht nachbenken mis gen, weil ich eine gang naturliche Entwickelung ber munberfamen Begebenheiten erwartete; fo ereignete fich bod gegenwartig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Gorgen, ja in Aurcht gesetht wurde. Beil ich, um von ber Stelle zu kommen, Zag und Nacht zu reisen gewohnt war, fo geschah es bag ich oft im Finstern fuhr und es in meinem Bagen, wenn die Laternen zufällig ausgingen, gang dunkel mar. Ginmal bei fo finfterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte sah ich ben Schein eines Lichtes an der Dede meines Bagens. 9ta beobachtete benselben und fand, daß er aus dem Raftchen hervorbrach, das einen Rig zu haben schien, eben als ware es burch die beiße und trockene Bitterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gebanten an die Juwelen wurden wieder rege, ich vermutbete baß ein Karfunkel im Raftchen liege und wunschte berüber Gewißheit zu haben. Ich rudte mich fo gut ich konnte gurecht, fo daß ich mit bem Auge unmittelbar den Rif berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Ge ichmad, ja Roftbarkeit meublirtes Bimmer hineinfab, gerade fo als batte ich burch die Deffnung eines Gemble bes in einen koniglichen Saal hinab gefehn. 3mar konnte

ich nur einen Theil bes Raums beobachten, ber mich auf bas Uebrige ichließen ließ. Gin Raminfeuer ichien zu brennen, neben welchem ein Lehnfeffel ftand. 3ch hielt den Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauen= zimmer mit einem Buch in den Sanden, die ich fogleich fur meine Krau erkannte, obichon ihr Bild nach bein allerkleinsten Maßstabe zusammengezogen mar. Diè Schone fette fich in den Seffel an's Ramin um zu lefen, legte die Brande mit der niedlichsten Feuergange gurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerliebste fleine Wesen sen ebenfalls guter hoffnung. Nun fand ich mich aber genbthigt meine unbequeme Stellung einiger= maßen zu verruden, und bald barauf, als ich wieder bineinseben und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blicte in eine leere Kinsternig.

Wie erstaunt, ja erschrocken ich war, last sich besgreifen. Ich machte mir tausend Gedanken über diese Entdeckung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schonen einigermaßen entfremdet, und insem ich das Kästchen nur desto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Mensschengröße wünschen oder fürchten sollte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schone

gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer dammerte, so kam sie mir langer vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Niren und Gnomen bei einbrechender Nacht an Lange gar merklich zunähmen. Sie siog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmuthig an meine bet klemmte Brust drüden.

"Mein Liebster," sagte fie, "ich fuble nun wohl au beinem Empfang, was ich leider schon weiß. bast mich in ber 3wischenzeit gesehn; bu bist von bem Buftand unterrichtet, in dem ich mich ju gemiffen Zeiten befinde; bein Glud und bas meinige ift hiedurch unterbrochen, ja es steht auf dem Puncte gang vernichtet zu 3d muß dich verlaffen und weiß nicht ob ich werden. dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, bie Anmuth mit der fie fprach, entfernte fogleich faft jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon bisher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. 3ch empfing fie mit Lebhaftigfeit, überzeugte fie von meiner Leibenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr bas Bufallige der Entdedung, genug ich that fo viel, baß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

"Prufe bich genau," fagte fie: ",ob biefe Entbedung beiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergeffen kanuft, daß ich in zwenerlei Gestalten mich neben bir befinde,

ob die Berringerung meines Befens nicht auch beine Reigung vermindern werbe."

Ich sah sie an; schoner war sie als jemals und ich bachte bei mir felbst : ift es benn ein so großes Ungluck eine Frau zu befigen, die von Zeit zu Zeit eine 3mergin wird, fo daß man fie im Raftchen herumtragen fann? Bare es nicht viel schlimmer, wenn fie zur Riefin murbe und ihren Mann in den Raften ftedte? Meine Beiterfeit Ich hatte fie um alles in ber Welt mar zuruckgekehrt. nicht fahren laffen. — "Bestes Berg," versette ich, "laß uns bleiben und fenn wie wir gewesen find. Ronn= ten wir's beide denn herrlicher finden! Bediene dich beiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir das Raftchen nur besto sorgfältiger zu tragen. Wie follte bas Rieblichste, mas ich in meinem Leben gesehn, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glucklich wurden die Liebhaber senn, wenn sie folche Miniaturbilder besigen konnten! Und am Ende war es auch nur ein folches Bild, eine kleine Taschenspieleren. Du prufft und neckst mich; du follst aber sehen wie ich mich halten werde."

"Die Sache ist ernsthafter als du denkst," sagte die Schone; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: denn fur uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun, nur versprich mir, bieser Entbeckung niemals vorwurfsweise zu ges

benten. Dazu fug' ich noch eine Bitte recht instandig, nimm bich vor Bein und Jorn mehr als jemals in Acht."

Ich versprach was sie begehrte, ich batte gu und immer zu versprochen; boch sie wendete selbst bas Gesprach und alles war im vorigen Gleise. Bir hatten nicht Ursache den Ort unseres Aufenthaltes zu verandern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielfach, die Jahreszeit veranlagte manches Land = und Gartenfest.

Bei allen folchen Freuden war meine Frau fehr gern gesehn, ja von Mannern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen hoheit verknupft, machte sie jederman lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nachte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Ruft niemals viel habe machen konnen, ja sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Reine Schone, bie mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals wenn wir allein waren auf diese Beise zu untershalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum follte ich es laugnen, unfere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war boch nicht vermogend gewesen die Sache gang bei mir abs juthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es vollkommen bewußt gewesen ware. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth log, und mir entsprang baraus der allergrößte Nachtheil.

Wenn ich es jest recht bedenke, so liebte ich nach jener ungludlichen Entdedung meine Schonbeit viel meniger, und nun ward ich eifersuchtig auf sie, was mir vorber gar nicht eingefallen mar. Abends bei Tafel. wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entfernung sagen, befand ich mich fehr wohl mit meinen beiden Nachbaringen, ein paar Frauenzimmern, die mir feit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden fparte man bes Beines nicht, indeffen von der andern Seite ein paar Musikfreunde fich meiner Frau bemåchtigt hatten und die Gefellichaft zu Gefangen, einzelnen und dormaßigen, aufzumuntern und anzu-Darüber fiel ich in bbse Laune: Die führen mußten. beiden Runftliebhaber schienen zudringlich; der Gefang machte mich argerlich, und als man gar von mir auch eine Solo : Strophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, leerte ben Becher und fette ibn fehr unfanft nieder.

Durch die Annuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert, aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er tochte beimlich fort, obgleich alles mich hatte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schone ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwaßen sollte ich nicht mehr und die Tone thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Eben hatte bie Sangerin ein Lieb unter bem größten Beifall geendigt, als fie nach mir, und wahrlich recht liebevoll heruber sah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Bein himmeter schlang und einen neu anfüllte. Mit bem rechten Zeigefinger winkte fie mir lieblich drobend. "Bedenfen Sie baß es Bein ift!" fagte fie, nicht lauter als daß ich es horen konnte. - "Waffer ift fur die Nixen!" rief ich aus. - "Meine Damen," fagte fie zu meinen Nachbarinnen, "franzen Sie ben Becher mit aller Unmuth, baff er nicht zu oft leer werbe." - "Sie merben fich boch nicht meistern laffen!" zischelte mir bie Eine in's Dhr! - "Bas will ber 3werg?" rief ich aus, mich heftiger gebarbend, wodurch ich ben Becher umstieß. - "Bier ift viel verschuttet!" rief die 2Bunberschone, that einen Griff in die Saiten, als wolle fie bie Aufmerksamkeit ber Gesellschaft aus biefer Storung wieder auf fich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr als fie aufstand, aber nur als wenn fie fic

das Spiel bequemer machen wollte, und zu praludiren fortfuhr.

Als ich ben rothen Wein über das Tischtuch sließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte und war recht innerlich zerknirscht. Zum erstenmal sprach die Wusstsmich an, die erste Strophe die sie sang, war ein freundslicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zussammen fühlen konnte. Bei der folgendeu Strophe floß die Societät gleichsam aus einander, jeder fühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich denn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich hochst freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgefordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, frohliches Willkommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde als wenn wir uns zum erstenmal kennen lernten." "Das vermag ich nicht, mein Freund," verfetzte fie mit Ernst. "Das Lied von gestern Abend bezog sich auf uusere Scheidung, die nnn sogleich vor sich gehen muß: benn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beibe die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glud und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen."

Als ich nun hierauf in sie drang und bat. Ke mbette fich naber erklaren, verfette fie: "bas fann ich leiber mohl, denn es ift doch um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm also was ich dir lieber bis in die spatesten Bei ten verborgen hatte. Die Gestalt, in der bu mich im Raftchen erblickteft, ift mir wirklich angeboren und na turlich: benn ich bin aus bem Stamm bes Ronies Edwald, bes machtigen Fürsten ber 3merge, von bem die wahrhafte Geschichte so vieles meldet. Unfer Bolf ift noch immer wie vor Alters thatig und geschäftig und auch daher leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht vorstellen, daß die 3merge in ihrer Arbeit gurudgeblies Sonft maren Schwerte, die den Keind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unfichtbar und geheimnifvoll bindende Retten, undurchdringliche Schil ber und dergleichen ihre berühmteften Arbeiten. aber beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Sachen ber Bequemlichkeit und bes Dutes, und übertreffen barin alle andern Wolfer der Erde. Du wurdest erstannen. menn bu unsere Werkstätten und Waarenlager binburch

geben follteft. Dieß mare nun alles gut, wenn nicht bei ber ganzen nation überhaupt, vorzüglich aber bei ber koniglichen Familie, ein besonderer Umstand eintrate."

Da sie einen Augenblid inne hielt, ersuchte ich sie um fernere Eroffnung dieser mundersamen Geheimnisse, worin sie mir denn auch sogleich willfahrte.

"Es ift bekannt," fagte fie, "daß Gott, fobald er bie Welt erschaffen hatte, fo daß alles Erdreich troden war und das Gebirg machtig und berrlich daftand, daß Bott, fage ich, sogleich vor allen Dingen die 3werglein erschuf, damit auch vernünftige Besen maren, welche feine Wunder im Innern der Erde auf Gangen und Rluften anstaunen und verehren konnten. Ferner ift bekannt, baß dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die Berrschaft der Erde anzumaßen gedacht, weßhalb denn Gott die Drachen erschaffen, um das Gezwerge in's Gebirg jurudzudrangen. Beil aber die Drachen fich in den großen Sohlen und Spalten felbft einzunisten und dort zu wohnen pflegten, auch viele der= felben Feuer fpieen und manch anderes Bufte begingen, to wurde badurch den Zwerglein gar große Noth und Rummer bereitet, dergestalt daß sie nicht mehr mußten mo que noch ein und fich baber ju Gott bem herrn gar bemuthiglich und flebentlich wendeten, auch ihn im Bebet anriefen, er mochte doch dieses unsaubere Drachenvolk wieder vertilgen. Db er nun aber gleich nach feiner Weisheit sein Geschopf zu zerstoren nicht beschließen

mochte, so ging ihm doch der armen Zwerglein große Roth dermaßen zu Gerzen, daß er alsobald die Riefen erschuf, welche die Drachen bekämpfen und wo nicht ausrotten doch wenigstens vermindern sollten."

"Als nun aber die Riesen so ziemlich mit ben Drachen fertig geworden, stieg ihnen gleichfalls ber Duth und Dunkel, westwegen fie gar manches Frevele, besonbers auch gegen bie guten 3werglein, verübten, welche benn abermals in ihrer Noth fich zu bem herrn wandten, ber sobann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekampfen und mit ben 3merglein in guter Gintracht leben follten. Damit war benn bas Schopfungewert von biefer Seite beichloffen. und es findet fich, daß nachher Riesen und Drachen fo wie bie Ritter und 3merge immer zusammengehalten haben. Daraus fannst du nun erseben, mein Freund, bag wir von dem altesten Geschlecht der Welt find, welches uns gwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Rachtheil mit sich führt."

"Da namlich auf ber Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allem andern aber die kongeliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deshalb haben unsere weisen Weister schon vor vielen Jahren den Ausse

weg erbacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus bem königlichen Sause heraus in's Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom ganzlichen Verfall gerettet sey."

Indessen meine Schone diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien als ob sie Lust habe mir etwas aufzubinden. Was ihre niedeliche Herkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mistrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hatte glauben sollen, meine Vorsahren sehen von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweifel und fragte sie freundlich: "aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? benn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen konnen." — "Das sollst du erfahzen," versetze meine Schone. "Es ist von jeher im Rath der Zwergenkonige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz naturlich und billig sinde. Man hatte vielleicht noch lange gezauzdert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein auszgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den

Bindeln verloren haben und man nicht weiß wo er himgekommen ist. Bei diesem in den Jahrbachern ganz unerhorten Falle versammelte man die Beisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gefaßt, mich auf die Freite zu schicken."

"Der Entschluß!" rief ich aus; "bas ift wohl alles schon und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein biese Gbttergesstalt zu geben, wie haben eure Weisen bieß zu Stande gebracht?"

"Es war auch schon von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem was bevoristehe, und belehrte mich was ich zu thun und zu lassen habe."

"Ein khillicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommeraufenthalts meiner Eltern, wurde verfertigt: ein hauptgebäude, Seitenflügel und was man nur winssehen kann. Er stand am Eingang einer großen Felsekluft und verzierte sie aufs beste. An dem bestimmten Tage zog der hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte und vier und zwauzig Priester trugen auf einer khilichen Bahre, nicht ohne Beschwerliche

feit, ben munbervollen Ring. Er warb an bie Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie binubertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem berglichen Abschiede schritt ich zum Berke. 3ch trat hinzu, legte die Saud an den Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwartigen Große gelangt, worauf ich ben Ring fogleich an ben Kinger stedte. Nun im Ru verschloffen fich Kenfter, Thur und Thore, die Seitenflugel zogen fich in's Bauptges baude gurud, fatt bes Palaftes ftand ein Raftchen neben mir, bas ich fogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und ftark zu senn, mar immer noch ein 3werg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen Laubstreden, aber boch immer fcon ein Riefe gegen Gras und Rrauter, befonders aber gegen bie Ameisen, mit benen wir 3werge nicht immer in gutem Berhaltniß fteben und befrwegen oft von ihnen geplagt werben."

"Wie es mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich bich fand, bavon hatte ich viel zu erzählen. Genug ich prufte manchen, aber niemand als du schien mir werth, ben Stamm bes herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Ropf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hatte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonder: lichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrubniß erfuhr, daß sie nach dem was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurudkehren musse. Sie hoffe zwar wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich alles verloren ware. Die Beutel würden bald aufshören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entsteshen konnte.

Da ich horte baß uns bas Gelb ausgeben burfte, fragte ich nicht weiter was sonst noch geschehen mochte. Ich zudte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen.

Bir packten zusammen und setzten und in den Pagen, das Raftchen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Taschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schone vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Rastchen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle bald stürzte, bald laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Rastchen nies dersehen und sagte: Lebe wohl: du findest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein, ich hosse dich wiederzusehen.

In diesem Augenblick war mir's als wenn ich sie nicht

nicht verlassen konnte. Sie hatte gerade wieder ihren schonen Tag, ober wenn ihr wollt ihre schone Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf gruner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches herz ware da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der hand fassen, sie umsarmen, aber sie stieß mich zurückt und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gefahr, wenn ich mich nicht sogleich entfernte.

"Ift benn gar teine Mbglichfeit," rief ich aus, "baß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten konntest? Ich begleitete diese Worte mit so jammerlichen Gebarben. und Ihnen, daß fie gerührt ichien und nach einigem Bebenten mir gestand, eine Fortbauer unserer Berbindung sen nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich. Meine Budringlichkeit, die immer lebhafter ward, nb= thigte fie endlich mit der Sprache herauszuruden und mir zu entbecken, daß wenn ich mich entschlosse, mit ihr so klein zu werden als ich sie schon gesehen, so konnte ich auch jest bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Kamilie mit übertreten. Dieser Borschlag gefiel mir nicht gang, boch konnte ich mich einmal in die= fem Augenblick nicht von ihr losreißen, und an's Bunderbare seit geraumer Zeit schon gewohnt, zu raschen Entschluffen aufgelegt, schlug ich ein und sagte,-fie mochte mit mir machen was fie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten Sonte's Berte. XXIII. Bb. 7

Sand ausstreden, fie ftutte ben ihrigen bagegen, jog mit ber linken Sand ben goldnen Ring gang leise fic ab und ließ ibn berüber an meinen Kinger laufen. Raum mar bieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Kinger, ber Ring jog fich jusammen und folterte mich entsetlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillturlich um mich ber nach meiner Schonen, die aber verschwunden war. Bie mir indeffen zu Muthe gewesen, dafur mußte ich keinen Ausbrud zu finden, auch bleibt mir nichts übrig ju fagen, als baß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schonen in einem Balbe von Grashalmen befand. Die Freude bes Biedersebens nach einer kurzen und doch so selesamen Trennung, ober wenn ihr wollt, einer Biedervereinigung obne Trennung, übersteigt alle Begriffe. 3ch fiel ibr um den Sale, fie erwiderte meine Liebkofungen und das kleine Paar fühlte sich so gludlich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Hügel hinauf; denn die Matte war für und beinah' ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Bloße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

Gehe hin mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirft Bunder sehen, sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Munber. 3men Seitenflugel hewegten sich hervor und zugleich fielen wie Schuppen und Spane verschiedene Theile beruuter, ba mir denn Thuren, Fenster, Saulengange und alles was zu einem vollfandigen Palaste gehort, auf einmal zu Gesichte kamen.

Mer einen fünftlichen Schreibtisch von Rontgen gefeben hat, mo mit Einem Bug viele Redern und Refforts in Bewegung kommen, Dult und Schreibzeug, Briefund Geldfacher sich auf einmal ober furz nach einander entwickeln, der wird fich eine Borftellung machen thunen, wie fich jener Valaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Sauptfaal erkannte ich sogleich bas Ramin bas ich ehemals von oben gesehen, und den Seffel worauf fie geseffen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Ruppel gu bemerken, durch den ich berein geschaut batte. Ich verschone euch mit Beschreibung bes Uebrigen; genug alles mar geraumig, koltlich und geschmackvoll. Raum hatte ich mich von meiner Bermunderung erholt, als ich von fern eine militarifde Mufit vernahm. Meine fchone Salfte fprang por Freuden auf und verkundigte mir mit Entzuden Die Unfunft ihres herrn Baterg. hier traten wir unter die Thure und ichauten, wie aus einer ausehulichen Felefluft ein glanzender Bug fich bemegte. Golbaten, Bebiente. Sausofficianten und ein glanzender Sofftaat folgten hinter einander. Endlich erblickte man ein gold:

nes Gedränge und in demselben den Konig selbst. Als der ganze Jug vor dem Palast aufgestellt war, trat der Konig mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtzliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich sort, wir warsen uns ihm zu Küßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnslichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der Konig in Gegenwart seines ganzen Hofes mit einer wohl studirten Rede, worin er seine Ueberraschung uns hier zu sinden ausbrückte, zu bewillskommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn erkamte und die Trauungseeremonie auf morgen anseite.

Bie schredlich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von heirath reden horte: benn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der Musit selbst, die mir
boch sonst das Berhaßteste auf Erden schien. Diejenigen,
die Musit machen, pflegte ich zu sagen, stehen doch wenigstens in der Einbildung, unter einander einig zu seyn
und in Uebereinstimmung zu wirken: denn wenn sie
lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Mißtenen zerrissen haben, so glauben sie steif und fest,
die Sache sen nunmehr auf & Reine und ein Instrument
passe genau zum andern. Der Capellmeister selbst ist in
biesem glucklichen Bahn, und nun geht es freudig los,
unterdeß uns andern immersort die Ohren gellen. Bei
dem Ehestand hingegen ist dieß nicht einmal der Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ist und man boch benken sollte zwey Stimmen, ja zwey Instrumente mußten einigermaßen übereingestimmt werden konnen, so trifft es doch selten zu; denn wenn der Mann einen Ton ans gibt, so nimmt ihn die Frau gleich höher; da geht es denn aus dem Kammer = in den Chorton und immer so weiter hinauf, daß zuletzt die blasenden Instrumente selbst nicht folgen konnen. Und also, da mir die harmonissche Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu vers benken, daß ich die dieharmonissche gar nicht leiden kann.

Bon allen Kestlichkeiten, worunter ber Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar menig barauf. Das koftbare Effen, ber koftliche Wein, nichts wollte mir schmeden. 3ch fann und überlegte, mas ich zu thun hatte. Doch ba war nicht viel auszu-Ich entschloß mich als es Nacht murbe, furz finnen. und aut, auf und bavon zu geben und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich gludlich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemuben barauf mar, ben unglud's lichen Ring vom Kinger zu schaffen, welches jedoch mir feineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fublen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen ge= bachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber fogleich nachließen, fobald ich von meinem Borhaben abstand.

Fruhmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte fehr gut geschlafen — und wollte mich

eben weiter umfeben, als es über mir wie zu regnen anfing. Es fiel namlich burch Gras, Matter und Blumen wie Sand und Grus in Menge berunter; allein wie ents feste ich mich, ale alles um mich ber lebendig warb unb ein nnendliches Ameisenheer über mich nieberfturgte. Raum wurden fie mich gewahr, ale fie mich bon allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, boch zuletzt auf folde Weife aubecten, fneipten und peinigten, daß ich frof mar, als ich mir zurufen borte ich folle mich ergeben. eraab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise pon anfebnlicher Statur fich mit Soflichfeit, ja mit Chrfurcht naberte und fich fogar meiner Gunft empfahl. Ich vernahm daß die Ameisen Allierte meines Schwiegervaters geworden, und bag er fie im gegenwartigen Raff aufgerufen und vervflichtet mich berbeizuschaffen. war ich Rleiner in den Handen von noch Rleinern. fah der Tranung entgegen und ninfte noch Gott banten. wenn mein Schwiegervater nicht garnte, wenn meine Schone nicht verdrießlich geworben.

Laft mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug wir waren verheirathet. So luftig und munter es
jeboch bei uns berging, so fanden fich beffen ungenichtet einsame Stunden, in denen man jum Rachbenken verleiter wird, und mir begegnete was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Ges

ftalt und meinen Bedurfniffen vollig gemaß, die Rlaiden und Becher einem fleinen Trinfer wohl proportionirt, ja wenn man will, verhallnigmäßig befferes Daß als Meinem fleinen Gaumen fcmedten Die garbei uns. ten Biffen bortrefflich, ein Rug von dem Dinnochen melner Gattin mar gar zu reizend, und ich laugne nicht, Die Neuheit machte mir biefe Berhaltniffe hochft ange-Dabei hatte ich jedoch leider meinen poriden Buftand nicht vergeffen. Ich empfand in mir einen Dagstab voriger Große, welches mich unrubig und ungludlich machte. Run begriff ich jum erstenmal, was bie Whilosophen unter ihren Stealen verfteben mochten, moburch bie Denfchen fo gegualt fenn follen. Sch hatte ein Ibeal von mir felbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riefe. Genug, die Frau, der Ring, die 3wergenfigur, fo viele andere Bande machten mich gang und gar unglicklich, baf ich auf meine Befreiung im Ernft zu denten begann.

Weil ich überzeugt war daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich ihn abzufeilen. Ich entwendete deßhalb dem hofjuweller einige Feilen. Gliddlicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldne Reischen, so dum es aussah, war in dem Vershältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Große zusammen gezogen hatte. Alle freien Stunden

wendete ich unbeachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgefeilt war, vor die Thure zu treten. Das war mir gerathen: denn auf einmal spraug der goldne Reif mit Gewalt vom Finger und meine Figur schoß mit solcher Peftigkeit in die Hohe, daß ich wirklich an den himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Auppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülflichkeit zerstort haben wurde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles grbfer, allein, wie mir vorfam, auch um vieles bummer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Betaubung erholt, fab ich die Schatulle neben mir fteben, bie ich ziemlich schwer fand, als ich fie aufhob und ben Rufpfad hinunter nach der Station trug, wo ich benn gleich einspannen und fortfahren ließ. Unterwege machte ich sogleich den Bersuch mit den Taschchen an beiben Seiten. Un der Stelle des Geldes, welches ausgegan gen schien, fand ich ein Schluffelchen, es geborte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Erfat fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Bagens: nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Dofts magen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zulett los, weil ich immer bachte, sie sollte fich noch einmal fullen, und fo fam ich benn endlich, obgleich burch eis nen ziemlichen Umweg, wieder an ben Berd zur Rochin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

# Siebentes Capitel. Herfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgultig anstündigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgultig war. Der wunderliche Schlussel kam in meine hande als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Rastchen auch. Schlussel und Rastchen, was sagen Sie dazu? Bas soll man dazu sagen? Horen Sie, wie's zuging:

Ein junger, feiner Mann läßt sich bei meinem Dheim melden und erzählt, daß der curiose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben sey, und ihm die ganze merkwürdige Ber- lassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur desponirt sey, unverzüglich zurückzugeben. "Eignes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Berlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt, ihm wolle er diese Last nicht ausbürden, ja er verbiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen." Und hies

mit zog er das Raftchen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Augen fiel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück, und sagte: "Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sey auch noch so schon und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse wem sie früher angehort und was für eine historische Merkwürzbigkeit damit zu verknüpfen sey. Nun zeige dieses Kastschen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl nöch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besiger oder Künstler errathen konne, es sey ihm also vollig und nich und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Berlegenheit und fragte nach einigem Besimen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "das wäre ein hubsches Geschäft für dich, hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, leg' es bazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt gelegentlich wieder und holt es ab."

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu ers zählen will und sodann muß ich bekennen, ich sab bas Rästichen mit neidischen Augen an und eine gewisse Habsucht bemächtigte sich meiner. Mir widerte, bas herrs liche bem holden Felix vom Schickfal zugedachte Schatkaftlein in dem alt eisernen verrofteten Depositenkaften der Gerichtestube zu wiffen. Bunschelruthenartig jog fich die Sand barnach, mein bifichen Bernunft hielt fie gurud; ich hatte ja ben Schluffel, bas durfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir die Qual anthun, bas Schloß unerbffnet ju laffen, oder mich der unbefugten Ruhnheit hingeben es aufzuschließen! Allein, ich weiß nicht, war es Bunich oder Ahnung, ich ftellte mir vor, Sie kamen, kamen bald, waren schon da wenn ich auf mein Zimmer trate; genug, es war mir fo munderlich, so feltsam, so confus, wie es mir immer gebt, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Beiterkeit berausgenothigt merbe. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, eine schuldige nicht; genug, hier liegt bas Raftchen vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Ste eine Art von Berg und Gemulth habeit, fo benten Sie, wie mir ju Muthe ift, wie viele Leidenschaften fich in mir heruntampfen, wie ich Sie herminfche, auch wohl Kelfr bagu, baf es ein Eube werde, wenigftens baf eine Deutung vorgehe, was bamit gemeint fen nift biefeftt wunderbaren Rinden, Wiederfinden, Tremmen und Bereinigen; und follte ich auch nicht aus aller Berlegen= beit getettet werden, fo muniche ich wenigstens sehnlichst, bat biefe fich auftlare, fich endige, wenn mir auch, wie ich fürdite, etwas Schlimmeres begegnen follte. institution in

## Achtes Capitel.

Unter den Papieren die uns zur Redaction vorliegen finden wir einen Schwant den wir ohne weitere Borberreitung hier einschalten, weil unfre Angelegenheiten immer ernsthafter werden und fur bergleichen Unregelmebigfeiten fernerhin teine Stelle finden mochten.

Im Ganzen mochte diese Erzählung dem Lefer nicht unangenehm fenn, wie sie St. Chriftoph am heitem Abend einem Kreise versammelter luftiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Bette.

Es ist bekannt daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alse bald nicht wissen was sie vor Uebermuth anfangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohn heit während der Ferien schaarenweis das Land zu durch ziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie weren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zu sammenführt und bindet. Ungleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich fortbewegend und

treibend. Mich aber wählten fie oft zum Gesellen: benn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir benn auch ben Shrentitel eines großen Suitiers ertheilen und zwar hauptsächlich beshalb, weil ich seltener aber besto kräftiger meine Possen trieb, wos von benn folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hubsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlfeiler leben und deshalb mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhbhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen
lagen und schliesen ihren Rausch aus; die andern hatten
ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen.
Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenslügel nach
dem Hof. Eine schone Equipage, die mit vier Pferben hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halsen einem Herrn
von stattlichem vornehmem Unsehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig genug auftrat. Seine große
wohlgebildete Nase siel mir zuerst in's Gesicht, und ich
weiß nicht was für ein bbser Geist mich anhauchte, so
baß ich in einem Augenblick den tollsten Plan erfand und
ihn, ohne weiter zu benken, sogleich auszusühren begann.

"Bas dinkt euch von diesem herrn?" fragte ich die Gesellschaft. "Er sieht aus," versetzte der Eine, "als ob er nicht mit sich spaßen lasse." "Ja ja," sagte der andre, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Ruhr=mich=nicht=an." "Und dessen ungeachtet," erwiderte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Nase zupsen, ohne daß mir deshalb erwas Uebles widersahre; ja ich will mir sogar dadurch einen gnädigen herrn an ihm verdienen."

"Wenn du es leistest," sagte Raufbold, "so zahlt dir jeder einen Louisd'or." — "Cassiren Sie das Gelp für mich ein," rief ich aus: "auf Sie verlasse ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein haer von der Schnauze raufen," sagte der Kleine. — "Ich habe keine Zeit zu verlieren," versetzte ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte und vermutbete baß keiner von seinen Leuten rasiren konne. Run begegnete ich dem Rellner und fragte: hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?" "Freilich!" versetze der Kellner, "und es ist eine rechte Noth. Der Rammerbiener des Herrn ist schon zwen Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sepn, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen."

"Co meldet mich an," verfehte ich: "fubet mich

als Bartscheerer bei dem herrn nur ein, und ihr werbet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm bas Rafferzeug bas ich im Dause faud und folgte dem Kellner.

Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschick- lichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. "Berskeht er sein Handwert?" fagte er zu mir.

"Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu ruhmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte fruh die edle Kunst getrieben und war bestonders deswegen berühmt, weil ich mit der linken hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem der herr seine Toilette machte, ging nach dem hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde süglich hereinsehen kannten, besonders wenn die Fenster offen waren. Un gehöriger Borzichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gezieht und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz beziehtentlich vor ihn hin und sagte: "Excellenz! mir ist bei Ausübung meiner Aunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute bester und zu mehrerer Zustriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da bald dort gesucht, endlich aber gesunden daß ich's in freier Luft viel besser mache als in verschlossenen Zimzwern. Wollten Ew. Ercellenz deshbalb erlauben daß ich

bie Fenster aufmache, so wurden Sie ben Effect zu eigener Zufriedenheit gar balb empfinden." Er gab es zu, ich diffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und fing an, den starten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Eben so behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gonnern bei der Nase zu fassen, und sie merklich herüber und himiber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem gebsten Vergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Berr gegen ben Spiegel: man fab daß er fich mit einiger Gefälligteit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schoner Mann. Dann wendete er fich zu mir mit einem feurigen fcmarzen aber freundlichen Blid und fagte: "Er verbient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt zu merben, denn ich bemerke an ihm weit weniger Unarten als an andern. So fahrt er nicht zwen drenmal über biefelbige Stelle, fonbern es ift mit Ginem Strich gethan; auch streicht er nicht, wie mehrere thun, fein Scheermeffer in der flachen Sand ab und führt ben Unrath nicht der Person über die Rase. Besonders aber ift feine Beschicklichkeit der linken Sand zu bewundern. Dier ift etwas fur seine Mube, fuhr er fort, indem er mir ei nen Gulben reichte. Nur Gines mert' er fich: baf man Leute von Stande nicht bei ber Rafe faßt. Birb er

biefe baurische Sitte kunftig vermeiben, fo kann er mohl noch in ber Belt fein Glud machen."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn bei allenfallsiger Ruckehr mich wieder zu besehren, und eilte was ich konnte zu unseren jungen Gessellen, die mir zuletz ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie versührten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube herum, klatscheten und riesen, weckten die Schlasenden, und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich in's Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu seyn, endlich aber mitlachen mußte, über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vieslem Ernste durchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Laschens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldstücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte des andern Tages aus einander zu gehen. Aber uns war nicht bestimmt mit Zucht und Ordnung zu scheiden. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten konnen; so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur die zur Abreise des alten herrn reinen Mund zu halzten. Einer bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Gescher Werte. XXIII. Be.

Liebesverständniß mit der Tochter des Hauses. Sie kamen zusammen und Gott weiß, ob er sie nicht bester zu unterhalten wußte; genug er erzählt ihr den Spaß und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mådchen brachte die Mähre lachend weiter und so mochte sie endlich noch kurz vor Schlafengehen an den alten herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst: benn es war ben Tag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Rellner, der und sehr zugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wird euch todt schlagen!" Wir fuhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thure wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thure pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmässig zogen wir uns in's zweyte Zimmer zuruck, alle waren verstummt: "wir sind verrathen," rief ich aus: "der Teufel hat uns bei der Nase!"

Raufbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft, und schob ohne Beihulse eine schwere Commode vor die Thure, die glucklicherweise hereinwarts ging. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge an unsere Thure.

Der Baron schien entschieden sich zu vertheidigen, wiederholt aber rief ich ihm und den übrigen zu: "rettet

euch! hier sind Schläge zu fürchten nicht allein aber Beschimpfung, bas Schlimmere für ben Seelgebornen." Das Mädchen stürzte herein, bieselbe die uns verrathen hatte, nun verzweiselnd ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und faßte ihn an; "fort, fort! ich bring' euch über Wöden, Scheunen und Gänge. Kommt alle, ber lette zieht die Leiter nach."

Alles sturzte nun zur hinterthure hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Kiste um die schon hereinbreschenden Fullungen der belagerten Thure zuruckzuschieben und festzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trug wollte mir verderblich werden.

Als ich den übrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hoffnung mich zu retten ganzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanken stehen, da ich jetzt hier gegenwärtig euch das Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte herr, tief gekrankt von Berhohnung ohne Rache, jog sich's ju Gemuthe, und man behauptet dies see Ereigniß habe seinen Tod jur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thattern auf die Spur zu gelangen trachtend, erfuhr ungluckslicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach

Jahren hierüber gang klar, forderte er diefen heraus und eine Wunde ihn, den schönen Mann, entstellend, ward argerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verz darb dieser handel einige schone Jahre, durch zufällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren foll, so ist euch allen, wohin die gegenwärtige gemeint sep, wohl überklar und deutlich.

## Meuntes Capitel.

Der hochst bedeutende Tag war angebrochen, heute sollten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut' sollte sich's entscheiden wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber dießfeits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Gluck versuchen wolle.

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen des heistern Fleckens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie, unter einstimmigem Gesang, nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Vorgesetzen, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtman bezeichnen wollen, waren eben im Begriff ihnen zu folgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausbat an der Versammlung Theil nehmen zu konnen. Ihm ware nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hofe und dem geselligen

Leben hindeutete, sich bochst anmuthig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Chrenplatz, alle hatten sich gefetzt, Lenardo blieb stehen und fing folgendermaßen zu reben an:

"Betrachten wir, meine Freunde, bes festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so finden wir überall mo fich nugbarer Boden hervorthut, denfelben bebaut, bepflangt, geregelt, verschont und in gleichem Berbalt: niß gewunscht, in Besit genommen, befestigt und ver-Da überzeugen wir uns benn von dem hoben Werth des Grundbesiges, und find genothigt ibn als bas Erfte, das Befte anzusehen mas dem Menschen mers den konne. Finden wir nun, bei naherer Unficht, Eltern und Rinderliebe, innige Berbindung der Klur- und Stadts genoffen, somit auch das allgemeine patriotische Gefihl unmittelbar auf den Boden gegrundet, bann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten bes Raums, im Großen und Rleinen, immer bedeutender und ehrmitz Ia. fo hat es die Matur gewollt! Gin Menfc auf ber Scholle geboren, wird ihr burch Gewohnheit an: gehorig, beide vermachsen mit einander und zugleich fnut: fen fich die schonsten Bande. Wer mochte benn mobil bie Grundfeste alles Dasenns widerwartig berühren, Werth und Wurde fo fchoner einziger himmelsgabe verfennen?

"Und boch darf man fagen: wenn bas was ber Mensch besitzt von großem Werth ift, so muß man bems

jenigen was er thut und leiftet noch einen größern zusichreiben. Wir mögen baher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns versliehenen Guter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen, und in demjenigen was durch's bewegte Leben gewonnen wird.

"Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngeren besonders genothigt; denn hatten wir auch die Lust zu bleiben und zu verharren von unsern Batern geerbt, so sinden wir uns doch tausendfältig aufgefordert die Augen vor weiterer Auss und Umsicht keineswegs zu verschliessen. Gilen wir deßhalb schnell an's Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick welch unermeßliche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

"Doch in solche granzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Aufmerksamkeit dem zussammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort schen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nahrender Heerdensbesitz überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie in Mitten der Wüste, auf großen grünen Weideplätzen, wie in erwünschten hafen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Besdurfniß; endlich betrachten sie die Oberstäche der Welt,

als ware sie nicht durch Berge gedammt, nicht von Fluffen durchzogen. Saben wir boch den Nordoften gesehen sich gegen Sudwesten bewegen, ein Bolf das and bere vor sich hertreiben, herrschaft und Grundbesit burchaus verändert.

"Bon übervolkerten Gegenden her wird sich ebendafelbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, ware schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervolkerung wir uns einander innerlich drangen und, ohne erst abzuwarten daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urtheil der Verbannung gegen einander selbst aussprechend.

"Sier ift nun Zeit und Ort, ohne Berdruß und Mismuth, in unserm Busen einer gewissen Beweglichfeit Raum zu geben, die ungeduldige Luft nicht zu unterdrucken, die uns antreibt Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nothigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohls geht ist mein Baterland!" doch ware dieser troffliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: "wo ich nutge ist mein Baterland!" Bu Hause kann einer unnutg senn, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnutge gar bald offenbar.

Wenn ich nun sage: "trachte jeder überall sich und ans bern zu nugen," so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

"Nun beschaue man den Erdball und lasse das Meer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schisses wimmel nicht mit fortreißen und hefte den Blick auf das feste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchtreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den Babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengesschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übersgegangen.

"Bemerket nun mit heiterkeit wie sich alle Jusgend sogleich in Bewegung sett. Da ihr der Unterricht weder im hause noch an der Thure geboten wird, eilt sie alsobald nach kandern und Stadten, wohin sie der Auf des Wissens und der Weisheit verlockt; nach emspfangener schneller, mäßiger Bildung fühlt sie sich sogleich getrieben weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nußbare Erfahrung, zu ihren Iwecken behülflich, auffinden und erhaschen konne. Mdsgen sie denn ihr Gluck versuchen! wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Manner, jener ehlen Naturforscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gefahr wissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu

erbffnen und durch das Unwegsamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten heerstraßen Staub auf Staub in langen Bolkenzugen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpackter Bagen, worin Bornehme, Reiche und so manche andere bahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht Yorik uns gar zierlich aus einander setzt.

"Moge nun aber ber madere Sandwerker ihnen zu Rufe getroft nachschauen, dem bas Baterland zur Pflicht machte, fremde Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eher als bis ihm dieß gelungen, an ben vaterlichen Baufiger aber begegnen wir auf Berd zurudzukehren. unsern Wegen Marktenden und Sandelnden: ein fleiner Rramer fogar barf nicht versaumen, von Beit zu Beit feine Bude zu verlaffen, Meffen und Martte zu befuchen. um sich dem Großhandler zu nahern und feinen Kleinen Bortheil am Beispiel, an der Theilnahme des Granzenlosen zu fteigern. Aber noch unrubiger burchfreuzt fich einzeln, zu Pferde, auf allen Saupt = und Nebenstraffen bie Menge berer, bie auf unsern Beutel auch gegen unser Wollen Auspruch zu machen befliffen find. Mufter aller Urt und Preisverzeichniffe verfolgen uns in Stadt= und Landhaufern, und wohin wir uns auch fluchten mogen, geschäftig überraschen fie une, Belegenheit bietend, welche felbst aufzusuchen niemand in ben Sinn gefommen ware. Bas foll ich aber nun von bem Bolfe sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen andern sich zueignet, und durch seine bewegliche Thatig-feit die Ruhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu überschreiten versteht? Wir durfen weder Gutes noch Boses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unfer Bund vor ihnen hutet, nichts Boses, weil der Wanberer jeden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechselseitigen Vortheils eingedenk, verpflichtet ist.

"Mun aber vor allen Dingen haben wir der fammtlichen Runftler mit Theilnahme zu gebenken, benn fie find auch durchaus in die Weltbewegung mit verflochten. Wandert nicht der Mahler, mit Staffelen und Vallete, von Geficht zu Geficht; und werden feine Runftgenoffen nicht bald da bald dorthin berufen, weil überall zu bauen und zu bilden ift? Lebhafter jedoch schreitet der Musiker baber, benn er ift es eigentlich ber fur ein neues Dhr neue Ueberraschung, fur einen frischen Ginn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn fie gleich Thespis Wagen verschmahen, ziehen doch noch immer in kleineren Choren umber, und ihre bewegliche Belt ift an jeder Stelle bebend genug auferbaut. Eben fo verandern fie einzeln, fogar ernfte, vortheilhafte Berbindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, mozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedurf= niß Anlaß und Bormand gibt. Dierzu bereiten fie fich gewöhnlich badurch vor, daß fie kein bedeutendes Breter= geruft bes Baterlandes unbestiegen laffen.

"Hiernach werden wir sogleich gemahnt auf ben Lehrstand zu sehen, diesen findet ihr gleichfalls in fortbauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird
betreten und verlassen, um den Samen einiger Bildung
ja nach allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen
Seelen, die das heil den Bolkern zu bringen sich durch
alle Welttheile zerstreuen. Dagegen pilgern andere sich
das heil abzuholen, sie ziehen zu ganzen Schaaren nach
geweihter wunderthätiger Stelle, dort zu suchen und zu
empfangen was ihrem Innern zu hause nicht verlieben
ward.

"Wenn une nun diese sammtlich nicht in Bermunberung fegen, weil ihr Thun und Laffen ohne Bandern meift nicht denkbar mare, fo follten mir diejenigen, bie ihren Rleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gefesselt halten. Reineswegs! Auch obne Befit lagt fich Benutung denken, und wir feben ben eifrigen Landwirth eine Flur verlaffen, die ihm als Beits påchter Bortheil und Freude mehrere Jahre gemabrt bat: ungeduldig forscht er nach gleichen oder großeren Bortheilen, es fen nah' ober fern. Ja fogar der Eigen: thumer verläßt feinen erft gerodeten Neubruch, fobalb er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Befiger erft angenehm gemacht hat; auf's neue bringt er in bie Bufte, macht fich abermals in Balbern Plat, gur Belohnung jenes erften Beinubens, einen doppelt und brepfach

größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu bes harren gedenkt.

"Laffen wir ihn dort mit Baren und anderm Gethier fich herumschlagen und fehren in die gebildete Welt zurud, wo wir es auch keineswegs beruhigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo der Kahigste fich als den Beweglichsten denken muß; nach dem Winke bes Fürsten, nach Anordnung bes Staaterathe wird ber Brauchbare von einem Ort zum andern verfett. Auch ihm gilt unser Zuruf: suchet überall zu nüten, überall fend ihr zu Saufe. Seben wir aber bedeutende Staatsmanner, obwohl ungern, ihren hohen Poften verlaffen, fo haben wir Urfache fie zu bedauern, da wir fie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen burfen; nicht als Auswanderer, weil sie einen munschenswerthen Buftand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf beffere Bustande sich auch nur scheinbar eroffnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Weife nuglich zu fenn felten vergonnt ift.

"Zu einem eigenen Manderleben jedoch ist der Solbat berufen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser bald jener Posten angewiesen; fur's Baterland nah' oder fern zu streiten muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur fur's unmittelbare heil, sondern auch nach dem Sinne der Wolfer und herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es verghnnt sich bie oder da anzusiedeln. Wie nun bei bem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenansteht, so wird sie boch stets mit der Treue verbunden gedacht, beshalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässteit gerühmte Wolker, aus der Heimath gerufen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen seben.

"Noch eine sehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Classe erblicken wir in jenen Geschäftsmännern, welche von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überfreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem flüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedscharten mit sich führen.

"Jaben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schicksalsgenossen am gesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Absschluß noch die hochste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Konigen und Fürsten verbrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes edlen kaiserlichen Banzberers, Hadrian, welcher zu Fuß, an der Spitze seines Heers, ben bewohnten, ihm unterworfenen Erdkreis burchschritt und ihn so erst vollkommen in Besits nabm.

Denken wir mit Schaubern ber Eroberer, jener gewaffneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helfen, Mauer und Bollwerk harmlose Bolker nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Sohe herabsteigend, nicht einmal in die bescheidene Gelde thätiger Wanderer aufgenommen werden konnten.

"Da wir uns nun alles dieses einander vergegens wartigt und aufgeklart, so wird kein beschränkter Trübssinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, kunstlerisch nachbildender Weltzumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungesfähr wissen was zu erwarten sey.

"Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße, nach seinen Zweschen aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm daß Einzelne deutlich zu machen was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der bewohnten und bewohnbaren Welt zu geben, ist die angenehmste, hochst belohnende Untershaltung.

"In solchem Sinne nun durfen wir uns in einem

Weltbunde begriffen ansehen. Ginfach groß ift ber Gebanke, leicht die Ausführung burch Berftand und Rraft. Ginbeit ift allmachtig, beghalb feine Spaltung, fein Widerstreit unter und. Insofern wir Grundfage baben, find fie une allen gemein. Der Mensch, so fagen wir, lerne fich ohne dauernden außeren Bezug zu benten, er suche bas Folgerechte nicht an ben Umftanben, fonbern in sich felbst, dort wird er's finden, mit Liebe begen und pflegen. Er wird fich ausbilden und einrichten baß er überall zu Sause sen. Wer sich dem Nothwendigsten widmet, geht überall am ficherften jum Biel; andere bingegen das Sobere, Bartere suchend haben in ber Wahl des Weges vorsichtiger zu fenn. Doch mas der Mensch auch ergreife und handhabe, der Ginzelne ift fich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines madern Dan-Alle brauchbaren Menfchen nes hochstes Bedürfnig. follen in Bezug unter einander fteben, wie fich der Bauherr nach dem Architekten und diefer nach Maurer und Bimmermann umfiebt.

"Und so ist denn allen bekannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sen, niem mand sehen wir unter und, der nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben konnte, der nicht verssichert wäre, daß er überall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen konnte, sich immer wohl empfohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder hergestellt, sinden werde.

"3wen Pflichten sodann haben wir auf's ftrengfte abernommen : jeden Gottesdienft in Ehren gu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo verfaßt; ferner alle Regierungsformen gleichfalls gelten zu laffen und, da fie sammtlich eine zweckmaßige Thatigkeit forbern und befordern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sen, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemuhen. Schließlich halten wir's fur Pflicht, die Sitts lichkeit ohne Dedanteren und Strenge zu üben und zu forbern, wie es die Ehrfurcht vor uns felbst verlangt, welche aus den dren Ehrfurchten entsprießt, zu denen wir uns fammtlich bekennen, auch alle in diese hohere allgemeine Beisheit, einige fogar von Jugend auf, eingeweiht gu fenn das Glud und die Freude haben. Dieses alles has ben wir in der fenerlichen Trennungsstunde nochmals bebenten, erklaren, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl befiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus!
Ropf und Arm mit heitern Krästen
Ueberall sind sie zu Haus;
Wo wir uns der Sonne freuen
Sind wir jede Gorge los.
Daß wir uns in ihr zerstreuen
Darum ist die Welt so groß."

## Zehntes Capitel.

Unter dem Schlufgesange richtete sich ein großer Theil der Anwesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umberklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, fragte den Gast: ob er sein Anliegen hier offentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft, und begann folgende Rede:

"Hier ift es, gerade in solcher Versammlung, wo ich mich vorerst ohne Weiteres zu erklaren wunsche. Diese hier in Rube verbliebeneu, dem Anblick nach samme lich wackere Manner geben schon durch ein solches Bersharren deutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem vaterlandischen Grund und Boden auch fernerhin angeshbren zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklaren: daß ich ihnen sammtlich, wie sie sich hier ankundigen, ein hinreichendes Tagewerk, auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wunsche jes doch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zussammenkunft, weil es nothig ist, vor allen Dingen den wurdigen Borstehern, welche bisher diese wackern Leute

jusammenhielten, meine Angelegenheit vertrausich zu offenbaren, und sie von der Zuverlässigkeit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich erfahre, mit welchen Leistungen sie mein stattzliches Anerbieten zu erwidern gedenken."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frift, die nothigsten Geschäfte des Augenblicks zu besorgen, und nachbem diese bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Sohe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig gefelligen Gefang aus dem Saale sich entfernend.

Dboard entdeckte sodam ben zurückbleibenden beiden Führern seine Absichten und Borfage und legitimitte seine Berechtigung. Nun konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschlichen Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich bernhe. Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tiefer Herzensangelegenheiten entfalteten sich hierans bei fortgesetzem Gespräch. Bis tief in die Nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schickslie. Hier nun fand sich Odoard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, beshalb benn auch von diesem Gespräche und freisich nur unvollständige und

unbefriedigende Renntniß zugekommen. Doch sollen wir auch bier Friedrichs gludlichem Talent des Auffaffens und Festhaltens die Bergegenwärtigung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Aufklärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes der uns zu interesssifiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären besjenigen, was in der Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzutheilen ist.

#### Nicht zu weit.

Es schlug zehn in der Nacht, und so war benn zur verabredeten Stunde alles bereit: im bekränzten Galchen zu vieren eine geräumige artige Tafel gedeckt, mit feis nem Nachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Reuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkost, denn sie sollten mit zu Tische sigen; indessen schlichen sie umber, geputzt und maskirt, und, weil Kinder nicht zu entstellen sind, ersschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachtschließe gar schicklich ber.

Die Zeit verstrich, von Biertel: zu Biertelftunde enthielt die gute Alte sich nicht des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, sepen auf der Treppe dem Erlbschen gang nahe, ausgesuchte Lieb-

lingsspeisen der Geseyerten konnten übergahr werden, so sen est zu befürchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an und aus Ungeduld wurden sie unerträgslich. Der Bater nahm sich zusammen und doch wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnsüchtig auf die Wagen, einige rasselten unaufgehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetistion von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen falsch, keine Gebärde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler die nichts empsinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eilf Uhr war vorüber; das Weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode schlug eilfe, meine Ungeduld war bis zur Berzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun war mir bange sie mochte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich flüchtig entzschuldigen, versichern daß sie sehr mide sen und sich beztragen als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Frenden. In mir kehrte sich alles um und um, und gar vieles, was ich Jahre her geduldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing an sie zu hassen, ich wuste kein Betragen zu benken wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputzt, schliez sen ruhig auf dem Sopha. Unter meinen Führen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und

mir blieb nichts übrig als zu fliehen, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden waren. Ich eilte, leicht und festlich angezogen wie ich war, nach der Handthure. Ich weiß nicht was ich der guten Alten für einen Borwand hinstotterte, sie drang mir einen Ueberrock zu, und ich fand mich auf der Straße in einem Justande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jungsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Gaffen hin und wieder. Ich hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seüchter Wind blies streng und widerwärtig genng, um meisnen Verdruß zu begränzen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemers ken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bes deutenden Mann in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren zu haben; deshalb wir dem für den Augenblick, um nur einigermaßen den Instand aufzuklären, uns zu der guten Alten gesellen, horchend was sie allenfalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder laut ausrussen mochte.

"Ich hab' es langst gebacht, ich habe es voransges sagt, ich habe die gnadige Frau nicht geschont, sie bfter gewarnt, aber es ist starter wie sie. Wenn der her sich bes Tags auf der Ranzlen, in der Stadt, auf dem Lande sich in Geschäften abmudet, so findet er Abends

ein leeres Saus, ober Gesellschaft bie ihm nicht ausagt. Sie kann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menschen, Manner um sich fieht, wenn sie nicht bin= und wies berfahrt, fich aus = und umgieben kann, ift es als wenn ihr ber Athem ausginge. Seute an ihrem Geburtstae fahrt fie fruh auf's Land. Gut! wir machen inden bier alles zurecht; fie verspricht beilig um neun Uhr zu Saufe ju fenn; wir find bereit. Der herr überhort die Linder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, sie find heraus= geputt; Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie kommt nicht. Der herr hat viel Gewalt über fich, er verbirgt feine Ungebuld, fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Saufe fo fpat. Marum, ift offenbar; aber wohin? 3ch babe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebrobt, ehrlich und Bibber hab' ich am herrn nichts bemerkt, eine reblich. Schone paßt ihm langst auf, bemuht fich um ibu. Nun bricht's los, meiß wie er bieber gefampft hat. biefimal treibt ibn die Bergweiflung, feinen guten Willen nicht anerkannt zu feben, bei Racht aus dem Saufe, ba geb' ich alles verloren. Ich fagt' es ihr mehr als einmal, sie solle es nicht zu weit treiben.

Suchen wir den Freund nun wieder auf und ho= ren ihn selber.

"In dem angefehenften Gafthofe fah' ich unten Licht, Elopfte am Fenfter und fragte den herausschauenden Rells ner mit bekannter Stimme: ob nicht Fremde angekoms men oder angemelbet sepen? Schon hatte er bas Thor gebffnet, verneinte beides und bat mich hereinzutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß bas Mahrchen fortzufeten, ersuchte ihn um ein Bimmer, bas er mir gleich im zwenten Stod einraumte; ber erfte follte, wie er meinte, fur die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte einiges zu veranstalten, ich ließ es geschehen und verburgte mich fur die Beche. Go weit war's vorüber; ich aber fiel wieder in meine Schmerzen gurud; vergegens wartigte mir alles und jedes, erhohte und milberte, schalt mich und suchte mich zu faffen, zu befanftigen: ließe fich boch morgen fruh alles wieder einleiten; ich bachte mir ichon ben Zag abermale im gewohnten Gange; bann aber tampfte fich auf's neue ber Berbrug unbanbig hervor: id) hatte nie geglaubt daß ich so unglucklich senn fonne."

Un bem edlen Manne, ben wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen daß sie nabere Nachricht von seinen Berhältniffen zu erfahren wünschen. Wir benugen die Pause, die hier in das nachtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Zimmer auf und abzugehen fortsährt.

Wir lernen Oboard als den Sprofiling eines alten Saufes kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die edelsten Borzüge vererbt worden. In

der Militarschule gebildet ward ihm ein gewandter Ans ftand ju eigen, ber mit ben loblichften gahigkeiten verbunden feinem Betragen eine ganz besondere Unmuth verlieh. Gin turger Sofdienst lehrte ihn die außern Berhaltniffe hoher Perfonlichkeiten gar wohl einfehen, und als er nun hierauf durch fruh erworbene Gunst einer gefandtichaftlichen Sendung angeschloffen die Belt zu feben und fremde Bofe ju fennen Belegenheit hatte, fo that fich die Rlarbeit feiner Auffaffung und gludliches Gebachtniß des Vergangenen bis auf's genaueste, besonbers aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Urt Die Leichtigfeit des Ausbrucks anfe baldigfte bervor. in manden Sprachen, bei einer freien und nicht auf: bringlichen Verfonlichkeit, führten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte Glud bei allen diplomatischen Gens bungen, weil er das Wohlwollen ber Menschen gewann und fich badurch in den Bortheil fette, Mighelligkeiten au schlichten, besonders auch die beiberfeitigen Intereffen bei gerechter Ermagung vorliegender Grunde zu befriebigen wußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war ber erste Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Laufe aller menschlichen Gluckseligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurücktorängt, so war es auch hier der Fall. An dem fürst-

lichen hofe wurde Prinzessin Sophronie als Manbel erzogen, sie ber letzte Zweig ihres Aftes, beren Bermbgen und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genug blieben, weßhalb man sie denn, um weitläusige Erbrterungen zu vermeiden, an den Erbprinzen, der freilich viel junger war, zu verheirathen wunschte.

Oboard kam in Berbacht einer Neigung zu ihr, man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich gefevert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charakterstarte gewissen Neckereven ihrer Gespielinnen troßig entgegnete: sie mußte keine Augen haben, wenn sie für solche Vorzüge blind seyn sollte.

Durch feine Beirath wurde nun wohl ein folcher Bers bacht beschwichtigt, aber burch beimliche Gegner bens noch im Stillen fortgenahrt und gelegentlich wieber aufz geregt.

Die Staats = und Erbschaftsverhaltniffe, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, tamen boch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Rathe hielten es durchaus für nüglich, die Angelegenheit fernerhin ruhen zu laffen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte Ronig, Sophronien

verwandt und gunftig, noch am Leben fen und fich ju vaterlicher Ginwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard tam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung borthin, bas Beschaft bas man verspaten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten fich diefes Borfalls, und ber Schwiegervater, ben er von feiner Unschuld überzengt batte, mußte feinen gangen Ginfluß amvenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entfernten Proving Er fand fich gludlich bafelbit, alle feine zu erwirken. Rrafte konnte er in Thatigkeit feten, es war Nothwenbiges, Nugliches, Gutes, Schones, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leiften, ohne fich aufznopfern, anftatt daß man in jenen Berhaltniffen gegen feine Ueber zeugung sid) mit Borübergebendem beschäftigend, gele= gentlich felbst zu Grunde geht.

Nicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Cirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später nothgedrungen folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Balle und was sie sonst einzuleiten beliebte. Ja er dulbete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keines-wegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Kalschheit anzusehen glaubre.

Bon allem biefem was wir anssprechen mag in bem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen seyn. Genug wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Ges dächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Jimmer heftig auf z und abgehend, durch Gebärden und manche Austrusungen einen innern Kampf offenbarend.

"In solchen Gebanten war ich beftig im Zimmer auf = und abgegangen, ber Rellner hatte mir eine Taffe Bouillon gebracht, beren ich fehr bedurfte; benn über bie forgfältigen Unftalten bem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein toftlich Abendeffen ftand unberührt zu Saufe. In bem Mugenblick borten wir ein Dofthorn fehr angenehm die Strafe berauf. Der tommt aus bem Gebirge, fagte ber Rellner. ren an's Kenfter und faben bei'm Schein greper belllends tenden Bagenlaternen vierspannig, wohlbepact vorfab ren einen Berrichaftewagen. Die Bebienten fprangen vom Bode: ba find fie! rief ber Rellner, und eilte nach 3ch hielt ihn fest, ihm einzuscharfen, er der Thure. folle ja nichts fagen daß ich da fen, nicht verrathen baß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang bavon.

"Indeffen hatte ich verfaumt zu beobachten wer ausgestiegen sen, und eine neue Ungeduld bemachtigte fich, meiner, mir schien ber Rellner faume allzulange mir Rachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gaste seven Frauenzimmer, eine altliche Dame von würdigem Ausehen, eine mittlere von unglaublicher Ansmuth, ein Kammermadchen, wie man sie nur wünschen mochte. Sie sing an, sagte er, mit Befehlen, suhr fort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schon that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das naturelichste seyn mochte."

"Gar schnell bemerkte ich," fahrt er fort, "die alls gemeine Berwunderung mich so alert und das Saus zu ihrem Empfang so bereit zu finden, die Zimmer erleuchstet, die Ramine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein kaltes Abendessen, ich bot Bouillon an, die ihnen willkommen schien."

Nun saßen die Damen bei Tische, die altere speiste kaum, die schone Liebliche gar nicht; das Kammermadschen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmecken und erhob dabei die Borzige des Gasthoses, erfreute sich der hellen Kerzen, des feinen Tafelzeugs, des Porzellans und aller Geräthschaften. Um lodernden Ramin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wies der eintretenden Kellner, ob man hier denn immer so bereit sen, zu jeder Stunde des Tags und der Nacht unvermuthet ankommende Gäste zu bewirthen? Dem junzen gem gewandten Burschen ging es in diesem Falle wie Kinzbern, die wohl das Geheimnis verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sen nicht verbergen thus

Erst antwortete er zweydeutig, annabernd fobann, und zulett, burch bie Lebhaftigkeit ber Bofe, burch Bin = und Wiederreden in die Enge getrieben, geftand er: es fen ein Bedienter, es fen ein herr gekommen, fen fortgegangen, wiedergekommen, julegt aber entfuhr es ibm, ber herr sen wirklich oben und gebe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame fprang auf, die andern folaten: es follte ein alter Berr fenn, meinten fie baftig ; ber Rellner versicherte bagegen, er fen jung. Run zweifelten fie mieber, er betheuerte die Bahrheit feiner Ausfage. Die Bermirrung, die Unrube vermehrte fich. Es muffe ber Dheim fenn, verficherte die Schone; es fen nicht in feiner Art erwiderte die altere. Niemand als er habe wiffen konnen, daß sie in dieser Stunde hier eintreffen wit Der Reliner aber beden, versette jene beharrlich. theuerte fort und fort, es sev ein junger ansehnlicher. fraftiger Mann. Lucie fcwur bagegen auf ben Dheim: bem Schalf, bem Rellner fen nicht zu trauen, er wiber spreche fich schon eine halbe Stunde.

Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, brimgend zu bitten, der herr moge doch ja eilig herunterkommen, dabei auch zu droben, die Damen wurden her aufsteigen und selbst danken. "Es ist ein Wirmarr ohne Granzen," fuhr der Kellner fort; "ich begreife nicht warum Sie zaudern uch sehen zu lassen; man halt Sie für einen alten Oheim den man wieder zu umarmen leichaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte.

Sind denn das nicht die Perfonen die Sie erwarteten? Berschmahen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muth-willig; sehens : und hörenswerth ist die junge Schone, es find die anständigsten Personen. Gilen Sie himmter, sonst rucken sie Ihnen wahrlich auf die Stube."

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt wie er war, sehnte er fich nach etwas Underem, Fremdem. Er flieg binab, in Soffnung mit den Unfommlingen in beis terem Gefprach zu erklaren, aufzuklaren, frembe Bu-Ende zu gewahren, fich zu zerftreuen, und boch mar es ihm, als ging er einem bekannten ahnungevollen Buftand Run stand er vor der Thure: Die Damen. entaeaen. die des Obeims Tritt zu boren glaubten, eilten ibm ent= gegen, er trat ein. Welch' ein Busammentreffen! Welch' ein Anblick! Die sehr Schone that einen Schrei und warf fich ber altern um ben Sale, ber Freund erkannte fie beide, erschraf jurud, bann brangt' es ihn vormarts, er lag zu ihren Ruffen und berührte ihre Sand, die er fogleich wieder losließ, mit dem bescheidensten Ruf. Die Sulben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen Liopen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Saufe unfres Freundes, so finden wir daselbst ganz eigne Zusstünde. Die gute Alte wußte nicht was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampendes Vorhauses und der Areppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, einis ges war unwiederbringlich vendorben. Die Lammerjungs ser war bei den sehlosenden Lindern geklieben und hatte die

vielen Kerzen ber Zimmer gehatet, fo ruhig und gedulbig als jene verbrießlich hin = und herfahrend.

Endlich rollte ber Wagen vor, die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sen vor einigen Stunden absgerufen worden. Die Treppe hinaufsteigend schien sie von der festlichen Erleuchtung keine Kenntnist zu nehmen. Nun erfuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglich sen unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat in's 3immer: was ist das für eine Masterade? sagte sie, auf die Kinder deutend. Es hatte Ihnen viel Bergnügen gemacht, versetzte die Jungsfer, waren Sie einige Stunden früher angekommen. Die Kinder, aus dem Schlase gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen ging es eine Beile, dann, ohne Ausmunterung und Rachshülse kam es zum Stocken, endlich brach es vollig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig von der Dame selbst und von dem wie es scheint übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hatte, die man aber sehr gern in großer Gefellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden bes

Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu außern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht, ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publicum, sie bedürfen eines Elements das sie trägt, das sie nothigt anmuthig zu seyn; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte ber Sausfreund bloß dadurch ihre Gunft und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, boch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bater und wußte durch ein auständiges altkluges Benehemen über die jungeren ersten, zweyten und dritten Liebshaber sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Besisserin eines bedeutenden Rittergutes in der Nahe, Winters in der Stadt wohnend, verpflichtet gegen Odoard, dessen staatswirthliche Einrichtung zufälliger aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu Gnte kam und den Ertrag desselben in der Folge besteutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher auständiger Vergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsaumt und mannichfaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit Gome's Werte. XXIII. Bb.

forbernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tanzerin, schätzte sie Danner nur in sofern sie sich gut im Tacte bewegten, ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denjenizgen unerträglich der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Lieb-haberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nothig sind, sich gar anmuthig darstellend, weshalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellichaft au fevern war aus ber Stadt und aus bem Lande umber die beste Gesellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach bem Frühftuck begonnen, fette man nach Lafel fort; die Bewegung jog fich in die Lange, man fubr ju fpåt ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, boypelt schlimm weil er eben gebeffert wurde, ebe man's bachte, schon überrascht, versah's ber Rutscher und warf in einen Graben. Unfere Schone mit Alorimen und bem Sausfreunde fühlten fich in schlimmer Berwickelung; bet lette wußte fich schnell berauszuwinden, dann über ben Bagen fich biegend rief er: Florine, wo bist bu? Mis bertine glaubte zu traumen, er faßte binein und jog Alerinen die oben lag obnmåchtig bervor, bemubte fich um fe und trug fie endlich auf fraftigem Urm ben wiebergefundenen Weg hin. Albertine ftat noch im Bagen, Ruticher und Bediente halfen ihr beraus, und geftust auf den letten suchte fie weiter ju fommen. Der Beg

war schlimm, für Tanzschuhe nicht gunftig; obgleich von dem Burschen unterstützt strauchelte sie jeden Augensblick. Aber im Innern sah es noch wilder noch wuster aus. Wie ihr geschah wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie in's Wirthshaus trat, in der kleinen Stude Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Verhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blisschnell auf einmal, sie mußte sehen wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Woune einer neu wiederauflebenden zärtlichsten Aneigmung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Rothe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie verjüngt, reizend, allersliehst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, ber Schade war geschehen, man war denn doch gendthigt sich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Holle selbst konnten widerwärtig Gesinnte, Berrathene mit Berrathern so eng nicht zusammengepackt seyn.

# Gilftes Capitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage febr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Mothigen zu versehen, biefer, fich mit ben Bleibenben bekannt zu machen, ihre Kahigkeiten zu beurtheilen, um fie von feinen 3meden hinreichend zu unterrichten. beffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Rube zu ftiller Unterhaltung. Wilhelm ließ fich ben Plan im allgemeinen vorzeichnen, und ba man mit Land: schaft und Gegend genugsam vertraut geworben, and bie hoffnung besprochen war, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Ungahl Bewohner entwickelt zu feben, fo wendete fich bas Gesprach, wie naturlich, gulet auf das was Menschen eigentlich zusammenbalt: auf Religion und Sitte. Sieruber fonnte benn ber beiter Friedrich hinreichende Auskunft geben, und wir wir ben wohl Dank verdienen, wenn wir bas Gesprach in feinem Laufe mittheilen konnten, bas burch Rrag' und Antwort, burch Ginwendung und Berichtigung fich gar lbblich burchschlang und in mannichfaltigem Schwanten zu bem eigentlichen 3weck gefällig binbewegte. Indeffen burfen wir une fo lange nicht aufhalten und geben lieber

gleich die Resultate, als daß wir uns verpflichteten sie erst nach und nach in dem Geiste unsere Leser hervortrezten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Quintessenz dessen was verhandelt wurde: Daß der Mensch in's Unzvermeidliche sich füge, darauf dringen alle Religionen, jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig zu werden.

Die driftliche hilft durch Glaube, Liebe, Soffnung gar anmuthig nach; baraus entsteht benn die Gebuld, ein fußes Gefühl, welch eine ichatgbare Gabe bas Da= fenn bleibe, auch wenn ihm, anstatt des gewunschten Benuffes, das widerwartigfte Leiden aufgeburdet mird. Un dieser Religion halten wir fest, aber auf eine eigne Beise; wir unterrichten unfre Rinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gebracht bat: bagegen von ihrem Urfprung, von ihrem Berlauf geben Alsbann wird uns der Urheber wir zulest Renntnig. erst lieb und werth, und alle Nachricht die sich auf ihn In diesem Sinne, den man viels bezieht wird beilig. leicht vedantisch nennen mag, aber boch als folgerecht anerfennen muß, dulden wir feinen Juden unter und; benn wie follten wir ihm den Untheil an der bochften Cultur vergonnen, deren Ursprung und herkommen er perlananet?

Sievon ift unfre Sittenlehre gang abgesondert, fie ift rein thatig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Maßigung im Millfurlichen, Emfigfeit im Noth-

wendigen. Nun mag ein jeder biese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiebigen Tert zu granzenloser Ausführung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für bie Beit als für bie höchste Gabe Gottes und ber Natur und die aufmerksamste Begleiterin des Dasenns. Die Uhren sind bei und vervielfältigt und deuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um folche Beichen möglichst zu vervielfältigen geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht besschäbigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ift, bringe nun hauptsächlich auf Besonnenheit, und diese wied burch Eintheilung der Zeit, durch Aufmerksamkeit auf jede Stunde hochlichst gefordert. Etwas muß zethen senn in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht bag wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Sandvätern und Sausmüttern benten wir große Berpflichtungen guzustheilen; die Erziehung wird bei und nm so leichter, als jeder fur sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewiffe Dinge freilich muffen nach einer gewiffen

gleichformigen Ginheit gebildet werden: Lefen, Schnei, ben, Rechnen mit Leichtigkeit der Maffe zu überliefern übernimmt der Abbe; feine Methode erinnert an den wechselsweisen Unterricht, doch ist fie geistreicher; eigentlich aber kommt alles barauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilben.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: ber Uebung, anzugreifen und sich zu verstheidigen. hier ist Lothario in seinem Felde; seine Mandvers haben etwas Aehnliches von unsern Feldigern; boch kann er nicht anders als original sepn.

Hiebei bemerke ich, daß wir im burgerlichen Lebem keine Glocken, im foldatischen keine Trommeln haben; bort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Masinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon da gewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung dessells ben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls
wohl ersunden hatte.

"Das größte Bedurfnis eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit," und daran foll es dem unsuigen nicht fehlen; wir alle sind ungeduldig das Weschäft ans zutreten, munter und überzeugt, das man einsach aus fangen musse. So denken wir nicht an Justiz, aber webl an Policen. Ihr Grundsas wind kräftig ausgessprochen: niemand soll dem andern unbequem seyn; war sich unbequem erweist wird beseitigt, die er begracht web man sich anstellt untigeduldet zu werden. Ik ses

was Lebloses, Unvernünftiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk find bren Policendirectoren, bie alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergewerk, bas auch nicht stillstehen bark, und einer unfrer Manner wird bei Nachtzeit vorzuglich bei ber Sand seyn.

Sie haben bas Recht zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; finden sie es nothig, so rufen sie mehr oder weniger Geschworne zusammen. Sind bie Stimmen gleich, so entscheidet der Borsitzende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegeneinander stehenden Reinungen es immer gleichgultig ist, welche befolgt wird.

Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedamten; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltzlauf, im hohern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach ber höhern Obrigkeit die alles lenkt, so findet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Wiblen zu gestatten. Ist dieß doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die Deutschen Kaiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punct in unsern

Befitzungen sehen, wo sich die großte Anzahl von Mensichen zusammenhalten wird. Dieß aber verheimlichen wir, dieß mag nach und nach, und wird noch fruh gesnug entstehen.

Dicses sind im allgemeinsten die Puncte, über die man meistens einig ist, doch werden sie bei'm Zusammentreten von mehrern oder auch wenigern Gliedern immer wieder auf's neue durchgesprochen. Die hauptssache wird aber senn, wenn wir und an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Geses aus. Unsre Strafen sind gelind; Ermahnung darf sich jeder erlauben der ein gewisses Alter hinter sich hat; misbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste; bestrafen nur eine zusammenz berusene Zahl.

Man bemerkt daß strenge Gesetze sich gar bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Nastur immer ihre Rechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze um nach und nach strenger werden zu konnen, unsre Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kurzer und länger nach Befund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie verdienen daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Allen Gliedern des Bandes ift davon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden daß jeder von den hauptpuncten auf sich selbst die schicklichfte Amwendung macht. Die hauptsache bleibt nur immer daß wir die Bortheile der Eultur mit hindber nehmen und die Nachtheile zurücklassen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werden bei und nicht geduldet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bucher verhalten will ich lieber nicht erdssnen: dergleichen Dinge wollen gethan senn, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne halt der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen gurud, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich sinder; um desto weniger Beifall durfte man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

# 3mblftes Capitel.

Die zu Odoardo's Bortrag angesette Arist mar gefommen, welcher, nachdem alles versammelt und bes rubigt war, folgendermaßen ju reben begann: "Das bedeutende Werk, an welchem Theil zu nehmen ich diefe Maffe maderer Manner einzulaben habe, ift Ihnen nicht gang unbekannt, benn ich habe ja schon im Allgemeinen mit Ihnen bavon gesprochen. Aus meinen Erbffnungen geht hervor, daß in der alten Belt fo aut wie in der neuen Raume find, welche einen beffern Unbau bedurfen als ihnen bisher zu Theil ward. Dort hat bie Natur große weite Streden ausgebreitet, wo fie unberihrt und eingewildert liegt daß man fich faum getraut auf fie loszugehen und ihr einen Rampf anzubie-Und boch ist es leicht für den Entschlossenen, ihr nach und nach die Wusteneven abzugewinnen und fich eines theilweisen Befites zu verfichern. In ber alten Belt ift es das Umgefehrte. hier ift überall ein theilweiser Befit schon ergriffen, mehr oder weniger, durch undenkliche Zeit bas Recht bazu geheiligt; und wenn dort das Granzenlose als unüberwindliches hinderniß erscheint, fo fest bier bas Ginfachbegrangte beinabe noch

schwerer zu überwindende hinderniffe entgegen. Die Natur ift burch Emfigkeit der Menschen, burch Gewalt oder Ueberredung zu nothigen.

"Bird der einzelne Besit von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Eindrücke, Achtung für Borsfahren, Abneigung gegen den Nachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Bersänderung widerwillig machen. Je alter bergleichen Zustände sind, je verslochtener, je getheilter, desto schwiesriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, insdem es dem Einzelnen etwas nahme, dem Gauzen und durch Rücks und Mitwirkung auch jenem wieder unerswartet zu Gute kame.

"Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten gestrennt, lange nicht so wie es möglich ware benutzt wird. Eben diese Abgeschloffenheit oder Eingeschloffenheit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hatte, das was sie vermögen nach außen zu verbreiten, und von außen zu empfangen was sie bedürfen.

"Mit unumschrankter Bollmacht gebot ich in diesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschränktes; dem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Bunschenswertheste schien in eisper andern Welt zu liegen,

"Ich hatte feine andere Berpflichtung als gut Saus Bas ift leichter als bas! Eben fo leicht ift halten. Migbrauche zu beseitigen, menschlicher Rabigfeiten u bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelfen. alle ieß fich mit Berftand und Gewalt recht bequem leifte dieß alles that ich gewissermaßen von felbst. hin besonders meine Aufmerksamkeit, meine Aber \ richtete, dieß waren die Nachbarn, bie nicht Sorge \ mit gleichen Gefinnungen, am wenigsten mit gleicher . ihre Landestheile regierten und regieren Ueberzeug ließen.

"Beinah atte ich mich refignirt und mich innerhalb besten gehalten und das Herkommliche, meiner Lage al fo gut als es fid bun ließ, benutt, aber ich bemertte auf einmal, da Fahrhundert tomme mir zu Sulfe. Bungere Beamte n Den in ber nachbarichaft angestellt. fie hegten gleiche Gunngen, aber freilich nur im Allgemeinen wohlwollen und pflichteten nach und nach er Berbindung um fo eber bei, meinen Planen zu alls als mich das Loos traf großeren Aufopferungen zu= augesteben, ohne daß a jemand merkte, auch ber großere Vortheil neige fi meine Seite.

"So find nun unfe ftrecken zu gebieten befugt, find von der Redlichkeit und! überzeugt; denn es gehort i Bortheil im Großen als im Al

über ansehnliche Landes= e Fürsten und Minister hkeit unsrer Vorschläge mehr dazu, seinen u überseben. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit was wir zu thun und zu laffen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstab an's Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunft erschaffen, und wenn auch ein durchdringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hoffen, andere darin einstimmen zu sehen?

"Noch wurde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit welche die Geister frei macht, biffnet zugleich ihren Blid in's Weitere, und im Weiteren läßt sich das Erdstere leicht erkennen, und eins der ftarkten hindernisse menschlicher handlungen wird leichter zu entfernen. Dies see besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt und über und selbst hinaus und leuchtet und vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft und in und selbst zurück, und da wird der Einzelne gerade wie er war, und fühlt sich eben so isoliert, als hatt' er vorher nicht in's Ganze gestimmt.

"hier also haben wir zu wiederholen: das Jahrhundert muß uns zu Gulfe kommen, die Zeit an die Stelle der Vernunft treten, und in einem erweiterten Bergen der hohere Vortheil den niedern verdrangen.

"hier fen es genug, und war' es zu viel fur ben Ausgenblick, in ber Folge werd' ich einen jeden Theilnehmer baran erinnern. Genaue Bermeffungen find geschehen, bie Strafen bezeichnet, die Puncte bestimmt, wo man

die Gasthbfe, und in der Folge vielleicht die Obrfer heranruckt. Zu aller Art von Banlichkeiten ift Gelegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Treffliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Accorde abzuschließen, und so mit genauer Controle die bereitliegenden Geldsummen, zur Verwunderung
des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der
schätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

"Borauf ich nun aber die fammtlichen Theilnehmer aufmerksam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben konnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine wurdige Stellung unter sich und gegen die übrige burgerliche Welt zu schaffen gedenken.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boden betreten, werden die Handwerke fogleich für Künste erklart und burch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede seynwelche den Aufbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Manner, jung und alt, bekennen sich zu dieser Classe.

"Zählen wir sie her in ber Folge wie sie ben Bau in die Sobe richten und nach und nach gur Wohns barkeit beforbern.

"Die Steinmegen nenn' ich voraus, welche ben Grund und Edftein volltommen bearbeiten, ben fie mit Beibulfe ber Maurer am rechten Ort in ber genauesten Be-Die Mauret folgen bierauf, zeichnung niebersenken. bie auf den streng untersuchten Grund bas Gegenwartige und Butunftige wohl befestigen. Fruber ober fpater bringt der Zimmermann seine vorbereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach bas Beabsich: tigte in die Sohe. Den Dachdecker rufen wir eiligst berbei: im Innern bedurfen wir des Tifchers, Glafers, Schloffers, und wenn ich den Tuncher zuletzt nenne, fo geschieht es weil er mit feiner Arbeit zur verschiedenften Beit eintreten fann, um gulegt dem Gangen in= und auewendig einen gefälligen Schein zu geben. Sulfearbeiten gebent' ich nicht, nur bie Sauptfache verfolgend.

"Die Stufen von Lehrling, Gesell und Meister mussen auch strengste beobachtet werden; auch konnen in diesen viele Abstufungen gelten, aber Prufungen konnen nicht sorgfältig genug seyn. Wer herantritt weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergibt und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gefahren muß der Leichtsun verbannt seyn.

"Gerade hier muß die strenge Kunft der freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Geben wir

wir die fogenannten freien Runfte an, die boch eigentlich in einem hohern Sinne zu nehmen und zu nennen find, fo findet man, daß es gang gleichgultig ift, ob fie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechtefte Statue steht auf ihren Rußen wie die beste, eine gemahlte Rigur schreitet mit verzeichneten Kuffen gar munter vorwarts, ihre miggestalteten Arme greifen gar fraftig gu, bie Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan und der Boden fallt defregen nicht zusammen. Bei der Mufik ist es noch auffallender; die gellende Fibel einer Dorf= 'schenke erregt die wackern Glieder auf's fraftigste, und wir haben die unschicklichsten Rirchenmusiken gehort bei denen der Glaubige fich erbaute. Wollt ihr nun gar aud die Voesie zu den freien Runften rechnen, so werdet ihr freilich seben, daß diese kaum weiß wo sie eine Granze finden foll. Und bod hat jede Runft ihre innern Gefete, deren Richtbeobachtung aber der Menscheit - keinen Schaden bringt; dagegen die ftrengen Runfte durfen fich nichts erlauben. Den freien Runftler barf man loben, man kann an feinen Borgugen Gefallen finden, wenn gleich feine Arbeit bei naherer Untersuchung nicht Stich halt.

"Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Kunfte, in ihren vollkommensten Zustanden, so hat sich diese vor Pedanteren und Bocksbeutelen jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscheren zu haten. Wer sie zu leiten hat wird hierauf aufmerksam machen, Geene's Werte. XXIII. Br. 11

Migbrauche und Mangel werben babnrch verhatet werben.

"Ich wiederhole mich nicht, denn unser ganzes Lesben wird eine Wiederholung des Gefagten seyn; ich besmerke nur noch folgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergibt muß sich ihr für's Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwerk, ganz angemessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur für sich seyn, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Nachden ber Redende mit hinzugefügten guten Borten geschloffen hatte, richteten die sammtlichen Anwesenben sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bilbeten einen regelmäßigen Kreis vor der Tafel ber anerkannten Oberen. Obvard reichte ben Sammtlichen ein
gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten
Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lieb sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sen fortan bem Aucht'gen gleich, Bo wir Rügliches betreiben Ift ber wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Ber gehorchet ber erreicht es, Zeig' ein festes Baterland. Heil bem Führer! heil bem Band! Du vertheilest Kraft und Burbe Und erwägst es ganz genau, Gibst bein Alten Ruh' und Marbe, Tünglingen Geschäft und Frau. Bechseitiges Bertrauen Bird ein reinlich Hauschen bauen, Schließen Sof und Gartenzaun, Auch ber Nachbarschaft vertrau'n.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Bo bem Frembling reicher Maßen Uderfeld ist zugetheilt, Siebeln wir uns an mit anbern. Silet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland. Heil dir Fahrer! heil dir Band!

# Drenzehntes Capitel.

Eine vollkommene Stille schoß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drep Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar daß zwen von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig sepen für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich geshindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernunftiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Paket überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirst um es zu eröffnen. Lenardo halt ihn ab und spricht: "laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst herren dar über sind, wenn es von dem Verstande, von den Empsindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein so oder so zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu kassen, sich zu fassen, sich zu fragen ob man es erdulden würde

als wenn es ein sogenanntes Gottesurtheil mare, wo und auferlegt ift die Vernunft gefangen zu nehmen."

"Du bist nicht so gefaßt als du scheinen willst," versseitet Friedrich, "bleibe deswegen allein mit deinen Gesheimnissen und schalte darüber nach Belieben, mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Justände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben. Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg und schon unterwegs rief er auß: sie ist gefunden, långst gefunden! und es ist nur die Frage wie es mit ihr werden soll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm: "benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungsfraft im ganzen Umgange des Geistes und Gefühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Worgen sich ihr nahern, sie anerkennen und was daraus mochte gefolgt seyn. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen daß nicht Neugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Jurüchalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, "bist du gerade bei diesem angekommenen Paket hauptsächlich mit interesser; ber Berfolg bes Tagebuchs mar an Makarien

gefandt und man wollte bir durch Erzählung bas ernftanmuthige Ereigniß nicht verfummern. Run follft du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indeffen ausgepact und bas braucht er nicht zu feiner Aufklarung."

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinneg, sprang wieder herbei und brachte bas versprochene hefe; "nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was aus uns werden wird." hiemit war er wieder entsprungen und Wilhelm las:

# Lenardo's Lagebuch.

#### Fortsebung.

Freitag ben 19ten.

Da man heute nicht faumen burfte um zeitig zu Fran Susanne zu gelangen, so frühstückte man eilig mit ber ganzen Familie, bankte, mit versteckten Glückrönischen, und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurückblieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reich licher und brautlicher als die vorgestrigen, sie ihm heim lich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr errfreut zeigte.

Dießmal war ber Beg fruhe zurudgelegt; nach einigen Stunden erblidten wir in einem ruhigen, nicht all zuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite son

Bellen bes flarften Geeft leicht bespult fich miderspiegelte. wohl und anståndig gebaute Häuser, um welche ein bes ferer, forgfaleig gepflegter Boben, bei fonniger Lage, einiges Gartenwerk begunftigte. In bas Sanpthaus burd ben Garnboton eingeführt und Frau Gusannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang Gigenes als fie uns freunds. lich ansprach und versicherte: es sen ihr febr angenehm baß wir Freitage tamen, als dem ruhigsten Tage ber Boche, da Donnerstags Abends bie gefertigte Baare. zum Gee und in die Stadt geführt werde. Dem ein= fallenden Garnboten welcher sagte: "die bringt wohl-Daniel jederzeit binunter!" versette fie: "gewiß, et versteht das Geschäft so loblich und treu als wenn es fein eigenes mare." "Ift doch auch der Unterschied nicht groß," verfette jener; übernahm einige Auftrage von ber freundlichen Birthin und eilte feine Beschüfte in den Seitenthälern zu vollbringen, versprach in einigen Tagen wieber zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich bei'm Eintritt eine Ahnung befallen daß es die Ersehnte sen; bei'm langeren hindlick war sie as wieder nicht, konnte es nicht senn, und doch bei'm Weg-blicken, oder wenn sie sich umkehrte war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wessen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gesthgert hatten, brachten fie nach; die herrin, mit

freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterbalten, das Geschäft an zwey Madchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um besto aufmerksamer betrachtete als ich ausforschen wollte wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zussammentrafen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehnlichkeit zwischen der Gesuchten und ber hausfrau.

Aber ich beobachtete diese nur desto genauer und fie schien mir allerdings das murdigfte, liebensmurbigfte Befen von allen die ich auf meiner Gebirgereife erblicte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug um mit ihr uber das Geschaft, welches fie gut verftand, mit Renntniß fprechen zu konnen; meine einfichtige Theil nahme erfreute fie fehr, und als ich fragte: wober fie ihre Baumwolle beziehe, beren großen Transport über's Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; fo erwiberte fie, daß eben diefer Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts fen auch befibalb fo gludlich, weil die nach bem Gee himmterführende Sauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinabwarts vorbeigehe, wo fie benu entweder in Verson, oder durch einen Factor, die ihr von Trieft bes ftimmten und adreffirten Ballen in Empfang nehme; wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen lufe

rigen Keller hineinsehen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann fand ich auch was ich schon im Einzelnen kannte meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller, aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe daß ich vom Handwerk sep. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Anssicht ihres Justandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege bereit, für einen jeden welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach als fie eben einiges anzuordnen durch's Zimmer ging; sie erschien mir wie Penelope unter ben Mägden.

Sie kehrt zurud und mich dunkt es sen was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie sind denn nicht vom Kaufsmannöstande?" sagte sie, "ich weiß nicht woher mir das Vertranen kommt, und wie ich mich unterfangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gonnen Sie mir's wie es ihnen um's Herzisk." Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu fassen wußte.

Meine Aniee, mein Verstand wollten mir verfagen, als man sie gludlicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz statten so lang als mbgelich an mich zu halten; benn es schwebte wir vor als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bebrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Rind, fahrte mich ab, mir die kunstlichen Gewebe vorzuzeigen; se that es verständig und ruhig, ich schrieb, um ihr Aufmerthfamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte in meine Schreibtafel, wo es noch steht zum Zeugnif eines bloß mechanischen Berfahrens, benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberen geschieht je nachdem bas Muster es erforbert mit weißem lose gedrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit Turtischroth gefärbten, bestgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen and Blumen verbraucht werden.

"Bei'm Scheeren ist das Gewebe auf Balgen gewunden, die einen tischformigen Rahmen bilben, um-webchen her mehrere arbeitende Personen sigen."

Lieschen, die unter den Scheerenden geseffen, steht auf, gesellt sich zu uns, ift geschäftig brein zu reben und zwar auf eine Beise, um jene durch Biberspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen deffen ungeachtet mehr Aufmerksamkeit bewies, so fuhr Lieschen umber um etwas zu holen, zu bringen und streifte babei.

ohne durch die Enge bes Raums gendthigt zu fenn, mit ihrem zarten Ellebogen zwenmal merklich bedeutend an meis nom Urm hin, welches mir nicht fonderlich gefallen wollte.

Die Gute: Schone (fie verdient überhaupt, besonbers aber alebann fo zu beifen, wenn man fie mit ben abrigen vergleicht) holte mich in den Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, eh' sie sich binter bas Gebirg verftedte. Ein kacheln schwebte um ihre Appen, wie es wohl erscheint wenn man etwas Erfreuliches an fagen gaubert; auch mir mar es in biefer Berlegenbeit gar lieblich zu Muthe. Bir gingen neben ein= ander ber, ich getraute mir nicht ihr die Sand zu rei= chen, fo gern ich's gethan hatte; wir schienen une beide vor Borten und Zeichen zu furchten, woburch ber glud's liche Kund nur allzubald in's Gemeine offenbar werden Sie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich Arad aufgefeimte Baumwollenstanden erfannte. - ,, Go nahren und pflegen wir die fur unfer Geschafte unnuben ja wibermartigen Samenkorner, die, mit der Baumwolle, einen fo weiten Beg ju uns machen. fchieht aus Dankbarkeit und es ift ein eigen Bergnigen basjenige lebenbig ju feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafenn belebt. Gie feben bier ben Anfang, Die Mitte ift Ihnen bekannt, und heute Abend, wenn's Stud gut ift, einen erfreulichen Abschluß.

"Wir als Fabricanten felbst oder ein Factor bringen unfre die Woche über eingegangene Baare Domerfiag

Abende in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühessten Morgen am Freitag in der Stadt an. Dier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kausseuten die im Grossen handeln, und sucht sie so gut als mbglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von roher Baumwolle als lenfalls an Zahlungestatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an roben Stoffen fur die Kabrication nebst dem baaren Berdieust holen die Marktleute in der Stadt, fondern fie verfeben fich auch mit allerlei andern Dingen jum Bedurfnig. und Bergnus Bo einer aus der Kamilie in die Stadt zu Marfte gefahren, da find Erwartungen, Soffnungen und Biniche, ja sogar oft Angst und Kurcht rege. Es entstebt Sturm und Gewitter und man ift beforgt, bas Schiff nebme Schaden! Die Gewinnsuchtigen harren und mbchten erfahren wie der Berkauf der Baaren ausgefallen und berechnen ichon im voraus die Summe bes reinen Erwerbs; die Neugierigen marten auf die Neuigkeiten aus der Stadt, die DuBliebenden auf die Rleidunges stude oder Modesachen die der Reisende etwa mitzubrinaen Auftrag hatte; die Leckern endlich und befonders bie Rinder auf die Effmaaren und wenn es auch nur Gems meln waren.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewohnlich bis gegen Abend, dann belebt sich der See allmählich und die Schiffe gleiten segelud, oder durch die Kraft ber Ruder getrieben, über seine Flache hin; jedes bes mucht sich dem andern vorzukommen; und die denen es gelingt verhöhnen wohl scherzend die welche zuruck zu bleiben sich genothigt sehen.

"Es ist ein erfreuliches schones Schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen vom Abendroth erleuchtet sich warm und allmählich tiefer und tiefer schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören lassen, in den Obrfern am Ufer sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück, endlich in die Nähe der Heismath gekommen wird in ein Horn gestoßen und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem Ufer herab bewegen, ein jedes Haus das einen Angehörigen im Schiffe hat sendet jemanden um das Gepäck tragen zu helsen.

"Wir liegen hoher hinauf, aber jedes von uns hat oft genug diefe Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft so find wir alle von gleichem Interesse."

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehort, wie gut und schon sie das alles sprach und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauben Gegend, bei einem so mechanischen Geschäft, zu solcher Bilbung habe gelangen konnen? Sie versetze, mit einem allerliebsten, beinabe schalthaften Lacheln vor fich binfebend : "ich bin in einer schonern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen berrichen und hausen, und ob ich gleich als Rind mich wild und unbade big erwies, fo war boch ber Einfluß geiftreicher Befitet auf ihre Umgebung unverfennbar. Die grbfite Wirfung jedoch auf ein junges Befen that eine fromme Erziebung, die ein gewisses Gefühl des Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwickelte. Wir wanderten aus," fuhr fie fort das feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterbruckte Thrane fullte bas Auge - , wir manberten weit. weit, von einer Gegend gur andern, burch fromme Ringerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir bierber, in diefe hochft thatige Gegend; bas Sans, worin Gie mich finden war von gleichgesinnten Menschen bewohnt, man nahm une traulich auf, mein Bater fprach biefelbe Sprache, in demselben Sinn, wir schienen balb aur Kamilie zu gehoren.

"In allen Haus und handwerksgeschaften griff ich tuchtig ein, und alles über welches Sie mich nun gebiesten sehen habe ich stufenweise gelernt, geubt und vollsbracht. Der Sohn bes hauses, wenig Jahre alter als ich, wohlgebaut und schon von Antlig, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Vertrauten. Er war von tuchtiger und zugleich feiner Natur; die Frommigsteit, wie sie im hause geubt wurde, fand bei ihm teis

nen Eingang, sie genügte ihm nicht, er las heimlich Bücher, die er sich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art die dem Geist eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Nazturell vermerkte, so war er bemüht nach und nach mir dasjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht långer zurickt mir sein ganzes Geheimniß zu erbsfinen, und wir waren wirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziergängen sich nur von solchen Grundsägen unterhielt welche den Menschen selbsstständig machen, und dessen schen schiehen seinander wechselseitig in solchen Gestunnunzgen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst von einanz der völlig entsernt werden."

Db ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig anfblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszäge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Rach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "ich muß," sagte sie "auf Ihre Hauptsfrage ein Bekenntniß thun und damit Sie meine Wohlzredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen mbchte, sich besser erklären konnen.

"Leiber mußten wir beibe uns vor den übrigen versftellen, und ob wir gleich uns fehr huteten nicht gu lus gen und im groben Sinne falfch ju fenn, fo waren wir

es boch im gartern, indem wir ben vielbesuchten Bruderund Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschuldigung finden fonnten. Beil wir aber babei gar manches gegen unfere Ueberzeugung boren mußten, fo ließ er mich fehr bald begreifen und einseben. daß nicht alles vom freien Bergen gebe, fondern bag viel Bortfram, Bilder, Gleichniffe, herkommliche Redensarten und wiederholt anklingende Beilen fich immerfort wie um eine gemeinsame Achse berumbrebten. State of the state mertte nun beffer auf und machte mir bie Eprache fo au eigen baß ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgend ein Borfteber hatte halten wollen. Erft erabste ber Gute fic baran, endlich bei'm Ueberdruß ward er ungeduldig, daß ich ibn zu beschwichtigen ben entgegengesetten Weg einfclug, ihm nur besto aufmerksamer zuborte, ihm feinen herzlich treuen Vortrag wohl acht Tage fpater menigstens mit annahernder Freiheit und nicht gang unabnlichem geistigem Wefen zu wiederholen wußte.

"So wuchs unser Berhaltniß jum innigsten Bande und eine Leidenschaft zu irgend einem erkennbaren Babren, Guten, so wie ju möglicher Ausübung beffelben war eigentlich was uns vereinigte.

"Indem ich nun bebenke was Sie veranlaßt haben mag zu einer folden Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreibung vom glucklich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie sich darüber nicht; benn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung hol-

ber und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Brautigam in ruhigen und geschäftlofen Stunden am Treffliche vaterlandische Dichter schönften unterhielt. hatten bas Gefühl in uns erregt und genahrt, Sallers Mpen, Gegnere Idullen, Rleifte Frubling, murden oft von und wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

"Noch gern erinnere ich mich wie wir beide, scharf= und weitsichtig, und um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Sim= mels aufmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dief mar die schonfte Erholung, nicht nur vom taglichen Geschaft, sonbern auch von jenen ernsten Gesprachen, die uns oft nur zu tief in unfer eigenes Innere versenkten, und une bort zu beunrubigen brobten.

"In diesen Tagen fehrte ein Reisender bei uns ein, wahrscheinlich unter geborgtem Namen, wir bringen nicht weiter in ihn, da er fogleich durch fein Befen uns Bertrauen einfloßt, da er fich im Ganzen hochst sittlich benimmt, fo wie auftandig aufmerksam in unfern Ber-Bon meinem Freund in den Gebirgen fammlungen. umbergeführt zeigt er fich ernft, einfichtig und kenntniß= Much ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterreich. haltungen, wo alles nach und nach zur Sprache kommt was einem innern Menschen bedeutend werden fann; Goethe's Bente. XXIII. Bt.

12

va bemerkt er benn gar balb in unserer Denkweise in Abssicht auf die gottlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religidsen Ausdrücke waren uns trivial geworden, der Kern, den sie enthalten sollten, war uns eutfallen. Da ließ er uns die Gefahr unsres Zustandes bemerken wie bedenklich die Entfernung vom Ueberlieserten seyn musse, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen, sie sen hochst gefährlich bei der Unvollständigkeit bessonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und stündlich durchgeführte Frommigkeit werde zuletzt nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Policep auf den äußeren Anstand aber nicht mehr auf den tiesen Sinn; das einzige Mittel dagegen sey aus eigener Brust sittlich gleichgeltende, gleichwirksame, gleichberuhigende Gesinnungen hervorzurussen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorausgesetzt und ich weiß nicht wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Berlodung, es schien sein Wunsch diese Bestätigung unfres Glads in dem stillen Kreise zu fevern, da er denn auch mit anhbren mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gessahr der Lauheit die man uns wollte angemerkt haben zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache fand.

"Er schied nunmehr und es war als wenn mit ihm alle guten Geifter gewichen maren. Die Bemerkung iff nicht neu wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Cirkel Epoche macht und bei feinem Scheiden eine Lude fich zeigt, in die fich bfters ein gufälliges Unbeil bineindrangt. Und nun laffen Gie mich einen Schleier über das Rachstfolgende werfen; durch einen Zufall ward meines Berlobten koftbares Leben, seine herrliche Gestalt ploblich gerftort; er wens bete frandhaft feine letten Stunden bazu an fich mit mir Eroftlofen verbunden zu sehen und mir die Rechte an feinem Erbtheil zu fichern. Bas aber diefen Kall den Eleern um fo fchmerglicher machte, war, daß fie turg vorher eine Tochter verloren hatten und fich nun, im eigentlichsten Sinne, verwaist faben, worüber ihr zartes Gemuth bergestalt ergriffen murde, daß fie ihr Leben nicht lange frifteten. Gie gingen ben lieben Ihris gen bald nach und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, baß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch finn=. liche Kenntniff von der Welt, aber weder geistige noch forperliche Thatigkeit gegen dieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Gelbststandigkeit in ber großten Roth und Absonderung, in ber ich mich, gludliche Berbindung und frobes Mitleben hoffend, frahzeitig geubt und noch vor kurzem durch die rein belebenben Borte des geheimnifvollen Durchreisenden recht eigentlich geftarft batte.

"Doch darf ich nicht undankbar senn, da mir in diesem Zustand noch ein tuchtiger Gehülfe geblieben ift, der als Factor alles das besorgt, was in solchen Gesschäften als Pflicht mannlicher Thatigkeit erscheint. Rommt er heut' Abend aus der Stadt zurud, und Sie haben ihn kennen gelernt, so erfahren Sie mein wunderbares Verhältniß zu ihm."

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und burch beifälligen vertraulichen Antheil ihr herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht basjenige ganz nabe zu berühren was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rücke immer naher zu, und wir waren so weit daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß in's Wort getreten ware.

Sie stand auf und sagte: "Lassen Sie uns zum Bater gehen!" sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinsliche Stube treten, wo der gute Alte undeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhafteren Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte seine ruhende zu fassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. "D Gott!" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's,

er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht enthalten ihn an mein herz zu schließen; er sank in den Stuhl zuruck, die Tochter eilte hinzu ihm beizustehen; auch sie rief: "er ist's! Sie sind es, Lenardo!"

Die jungere Nichte war herbeigekommen, sie führsten den Bater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet sprach er ganz deutlich: "wie glucklich, glucklich! bald sehen wir und wieder!"

Ich ftand, vor mich hinschauend und denkend, Mariechen kam zuruck und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sen dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war; mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Ueberzeugung dankbares Erinnerns der Anerkennung einer wunderbaren Lebensfolge und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einz mal zu der schroffen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltägelichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig wie er sonst wohl seyn mochte; der Factor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er melbete nur in einem Briefe, baß ihn Geschäfte erst morgen ober übermorgen zurückgehen lies gen; er werbe mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Rachebarn welche Jung und Alt in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verbrießliche Gessichter, Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der hand haltend ohne hinein zu sehen, dem es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Berbindung beschleunigt habe. "Alle Freunde sind so, alle find Displomaten; statt unser Bertrauen redlich zu erwidern folgen sie ihren Ansichten, durchfreuzen unsre Bunsche und missleiten unser Schicksal!" So rief ich aus, boch fam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde recht, besonders die jetige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lesen.

Feber Mensch findet sich von den fruhsten Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halbe, endlich ganz bewußt; immerfort findet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung, weil aber niemand 3weck und Biel seines Dasenus kennt, vielmehr das Geheimniß desselben von hochster Hand verborgen wird, so tastet er nut, greift zu, läßt fahren, steht stille, bewegt sich, zaw

bert und ibereilt fich, und auf wie mancherlei Beife bem alle Irrthumer entstehen, die und verwirren.

Sogar ber Besonnenste ist im täglichen Weltleben gendthigt, klug fur den Augenblick zu seyn und gelangt beswegen im allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Gladicherweise sind alle diese und noch hundert ans bere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thatigen Lebensgang beantwortet. Fahrt fort in unmittels barer Beachtung der Pflicht des Tages und prüft dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes. Wenn ihr sodann in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch zewisse eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir und auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereignis mit Ehrfurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Irrgungen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern bes gleiten wird, war ich mit Tagesanbruch am See auf und ab spaziert; die Hausfrau — ich fühlte mich zufriesben, sie nicht als Witwe benken zu dürfen — zeigte sich

erwünscht erst am Fenster, dann an der Thure; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sep heiter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt fühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sey für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich horte ihr zu, nur um sie zu horen, dabei überzeugt' ich mid), baß sie von ber Gache burchbrungen, bavon als einer herkommlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt ichien. Gie fuhr fort: ..es ift gewohnlich und eingerichtet, daß bas Gewebe gegen bas Ende der Boche fertig fen und am Sonnabend Nachmittag ju dem Berlagsherrn getragen werde, ber foldes durchsieht, mißt und wagt, um ju erforschen, ob bie Arbeit ordentlich und fehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Mag das Gehörige eingeliefert worden, und wenn alles richtig befunden ift, fodann den verabredeten Be berlohn bezahlt. Seinerseits ift nun er bemuht bas ge webte Stud von allen etwa anhangenden Faden und Rnoten zu reinigen, folches auf's zierlichfte zu legen, bie schonfte fehlerfreiste Seite oben vor's Auge zu brim gen und so die Waare hochst annehmlich zu machen."

Indessen famen aus dem Gebirg viele Beberinnen, ihre Baare in's Saus tragend, worunter ich auch die

erblickte melche unsern Geschirrfaffer beschäftigte. bankte mir gar lieblich fur das zuruckgelaffene Geschenk und erzählte mit Unmuth: "der herr Geschirrfasser sen bei ihnen, arbeite beute an ihrem leerstehenden Weber= ftuhl und habe ihr bei'm Abschied versichert: mas er an ibm thue folle Frau Sufanne gleich der Arbeit ansehen." Darauf ging sie, wie die übrigen, in's Saus und ich fonnte mich nicht enthalten die liebe Wirthin zu fragen: "ums himmelswillen! wie fommen Gie ju dem wunberlichen Namen?" - "Es ist," versette fie, "der dritte den man mir aufburdet; ich ließ es gerne zu. weil meine Schwiegereltern es wunschten, benn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle fie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste lebendigste Stellvertreter der Person." Darauf versette ich: "ein vierter ist schon gefunden, ich wurde Sie Gute = Schone nennen, insofern es von mir abbinge." Sie machte eine gar lieblich demuthige Berbeugung und wußte ihr Entzuden über die Genefung bes Baters, mit der Freude mich wieder zu feben fo zu verbinden und ju fteigern, daß ich in meinem Leben nichte Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehort und gefühlt zu haben.

Die Schone : Gute, doppelt und dreyfach in's haus zurud gerufen, übergab mich einem verständigen unter richteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gehirgs zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schon-

stem Wetter, burch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl daß weder Fels noch Wald, noch Wasserstratz, noch weniger Mühlen und Schmieder werkstatz, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Judessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt, der Bote trug ein seines Frühstück im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelnzbes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schdnen technischen Kenntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Ausschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenöß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh' ich bie Freundin wieder anfichtig werden konnte. Der hausgottesbienft, bei dem fie mich nicht gegenwärtig wunfchte, war in beffen gehalten; ber Bater hatte demfelben beigewohnt und die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzkichsten Thrånen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendunzgen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klanzen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzkich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange er möchte sich in diesen Ergießungen aufzehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette führen; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rufen lassen."

Nach Tische ward unser Gespräch lebhafter und vertraulicher, aber eben beshalb konnte ich mehr empfinzen und bemerken daß sie etwas zurückhielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr auch nicht ganz gelang ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwerzmuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte, seven es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte lachelnd, daß dieß der Fall sen. "Ich habe," fuhr sie fort, "wie Sie zuerst hereintraten einen von denen herren zu sehen geglaubt die mir in Trieft

Credit machen, und war mit mir felbst wohl zufrieden als ich mein Geld vorrathig wußte, man mochte bie gange Summe ober einen Theil verlangen. Was mich aber drudt ist doch eine Sandelssorge, leiber nicht für ben Augenblick, nein! fur alle Butunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und angstigt mich, es malat fich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat feine Richtung genommen, es wird foms men und treffen. Schon mein Gatte mar von diesem traurigen Gefühl durchdrungen. Man bentt daran, man fpricht bavon, und weder Deufen noch Reden fann Sulfe Und wer mochte fich solche Schredniffe gern bringen. vergegemvartigen! Denken Gie daß viele Thaler fich burch's Gebirg schlingen, wie das wodurch Sie berab kamen, noch schwebt Ihnen das hubsche frobe Leben vor das Sie diese Tage her dort gesehen, wovon Ihnen die geputte Menge allseits andringend gestern bas erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie wie bas nach und nach Bufammenfinken, absterben, die Dede, durch Jahrhunberte belebt und bevolkert, wieder in ihre uralte Ginfame feit zurückfallen werde.

"hier bleibt nur ein doppelter Beg, einer so trautig wie der andere; entweder selbst das Neue zu ergreifen und das Berderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Burdigsten mit sich fort zu ziehen und ein gunstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bedenken, aber wer hilft

und die Gründe abwägen, die und bestimmen sollen? Ich weiß recht gut daß man in der Nähe mit dem Gesdanken umgeht selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann niemanden verdenken, daß er sich für seinen eigenen Nächsten hält; aber ich kame mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plündern und sie zuletzt arm und hülslos wansdern sehen; und wandern muffen sie früh oder spat. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und boch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht jedersman eben so sehr erschwert als mir?

Mein Brautigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen konnte; wir sehnten und, mit vielleicht allzu jugendlicher Hoffnung, in solche Gegenden, wo dasjenige für Pflicht und Recht gelten konnte, was hier ein Berbrechen ware. Nun bin ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, trefslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Meinung.

"Ich muß Ihnen von ihm fprechen, eh' Sie ihn gesfeben haben; lieber hatt' ich es nachher gethan, weil

bie personliche Gegenwart gar manches Rathfel aufschließt. Ungefähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, au das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen beran und hielten zusammen, und doch waren es zwep ganz verschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz festhaltend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere benkend.

"Ich weiß recht gut daß er von den ersten Beiten ber ein Auge auf mich richtete, er burfte es mobl, benn ich war armer als er; boch hielt er fich zuruck fobald er bie Neigung des Freundes zu mir bemerkte. Durch anbab tenden Rleiß, Thatiafeit und Treue machte er fich balb jum Mitgenoffen des Gewerbes. Mein Gatte batte beimlich den Gedanken, bei unferer Auswanderung Die fen hier einzusetzen und ihm bas Buruckgelaffene anzuver-Bald nach dem Tode des Trefflichen naberte er fich mir und vor einiger Zeit verhielt er nicht baß er fich um meine hand bewerbe. Nun tritt aber ber bor pelt wunderliche Umftand ein, daß er fich von jeber gegen bas Auswandern erflarte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Maschinen anlegen. Seine Grunde freis lich find bringend, benn in unfern Gebirgen haufer ein Dann, ber, wenn er unsere einfacheren Wertzeuge ver

nachlässigend, zusammengesetzter sich bauen wollte, und zu Grunde richten konnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn den Geschirrfasser — ist einer wohlhabenden Familie in der Nachbarschaft anhänglich und man darf wohl glauben daß er im Sinne hat von jenen steigenden Ersindungen für sich und seine Begünstigten nützlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ist nichts einzuwenden, denn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und gewinnen jene den Vorrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist was mich ängstigt und qualt, das ist was Sie mir, theuersster Mann, als einen Schußengel erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Trostliches hierauf zu erwidern, ich mußte den Fall so verwickelt finden, daß ich mir Bedenkzeit ausbat. Sie aber fuhr fort: "ich habe noch manzches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich perschnlich nicht abgeneigt bin, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersetzen, noch meine eigentliche Neigung erwerben wurde — sie seufzte indem sie dieß sprach — wird seit einiger Zeit entschieden dringender, seine Vorzträge sind so liebevoll als verständig. Die Nothwendigskeit meine Hand ihm zu reichen, die Unklugheit an eine Muswanderung zu denken und darüber das einzige wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen und es scheint ihm mein Widerstreben, meine

Grille des Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushaltischen Sinn überein zu stimmen, daß ich bei einem letzten etwas heftigen Gesprach die Bermuthung bemerken konnte, meine Neigung musse wo anders senn."
— Sie brachte das letzte nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei diesen Worten durch die Seele fuhr denke jeder, und doch, bei blitzschnell nachfahrender Ueber- legung, mußt' ich fühlen daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt daß ich sie im hochsten Grade lieb gewonnen habe, und nun alles was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hoffmung hegen um lebenslänglich daran zu büßen!

Wir hatten beide eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte auf dem nachsten Hammerwerke diesen Abend zuzubringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich in dessen zusammen genommen und fing an im allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das alles längst herankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit des Auswanderns jeden Tag sich vermehre; doch bleibe

bieß immer das Gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unglückliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürfe so viel Vorsicht und Leitung als ein solches. Diese Vetrachtung war ihr nicht fremd, sie hatte viel über alle Verhältnisse gedacht, aber zuletzt sprach sie mit einem tiesen Seufzer: "ich habe diese Tage Ihres Hierssens immer gehofft durch vertrauliche Erzählung Trost zu gewinnen, aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich sühle recht ties wie unglücklich ich bin." Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schonen guten Augen ausquellenden Thränen zu verbergen wendete sie sich um und entsernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber ber Bunsch biese herrliche Seele wo nicht zu trosten, doch zu zersstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der muns dersamen Bereinigung mehrerer Wandernden und Scheisdenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit gestreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hatte zurückhalten konnen, als ich gewahrte wie unvorsichtig mein Vertrauen gewessen sein seyn mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entfaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neisgung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns und fagte: wir mochten jum Bater fommen! Das Mabchen schien sehr nachdenklich und verbrießlich. Bur Weggehenden sagte bie Schone:

Sute: "Liebchen hat Urlaub für heut Abend, beforge bu bie Geschäfte." — "Ihr hattet ihn nicht geben sollen," versehre Gretchen, "fie stiftet nichts Guteb; ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, veitraut ihr mehr als recht ist. Eben jeht erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat fie behorcht, jeht geht sie ihm entgegen."

Ein Rind bas inbeffen bei'm Bater geblieben war, bat mich zu eilen, ber aute Mann fen unruhla. traten binein; beiter, ja verklart faß er aufrecht im Bette. "Rinder," fagte er, "ich habe biefe Stumben im anhaltenden Gebet vollbracht, feiner bon affen Dants und Lobgesangen David's ist von mir unberührt geblie ben und ich fuge bingu, aus eignem Sinne mit geftarttem Glauben: Barum hofft ber Menfch nur in bie Rabe, ba muß er handeln und fich helfen, in bie Rerne foll er hoffen und Gott vertrauen." Er fafte Lenarbo's Band und so die Band der Tochter, und beide in einam ber legend sprach er: "das foll kein irbifches, es foll ein himmlisches Band senn; wie Bruder und Gorefter liebt, vertraut, nutt und helft einander, fo uneigen nutig wie euch Gott helfe." Als er bief gefagt, fant er gurud mit himmlischem Lacheln und war be imgegan Die Tochter fturzte vor bem Bett nieber. Lenarbo neben fie, ihre Bangen berührten fich, ihre Thranen vereinigten fich auf feiner Sant.

Der Gehülfe rennt in biefem Augenblick be rein, ets

statrt ilber ber Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wohlgestältete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblick da sch seine wiederherzgestellte Sprache dringend anrusen wollte, nieln Schickschi, das Schicksal seiner Tochter zu eintscheiden, des Wesens das ich nichst Gott am meisten liebe, dem ich bein gesundes Herz wunsche, ein Herz das den Werth meiner Reigung fühlen könnte. Für mich ist sie verlozien, sie kniet neben einem andern! Hat er euch eingesseinet? gesteht's nur!"

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: "ich erkenn euch nicht mehr, ben fanften, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wißt ihr boch wie ich euch banke, wie ich von euch denke."

"Bon Danken und Denken ist hier die Rede nicht," versetzte jener gefaßt, "hier handelt sich's vom Gluck oder Ungluck meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe getrau' ich mich nicht ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe Verbiudungen zu lösen vermag ich nicht."

"Sobald du wieder in dich felbst gurucktreten kannst," sagte die Gnte, schner als je, "wenn mit dir zu spieschen ift wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir bethenern, bei den irdischen Resten meines verklärten Baters, das ich ju biesein herrn und Frennde kein ander

Berhaltniß habe, als bas du tennen, billigen und theis len fannst, und beffen du bich erfreuen mußt."

Lenardo schauderte bis tief in's Innerfte, alle bren standen still, stumm und nachdenkend eine Beile; ber Jungling nahm zuerft bas Bort und fagte: "Der Ungenblick ift von zu großer Bebeutung als bag er nicht entscheibend fenn sollte. Es ift nicht aus bem Stegreif was ich spreche, ich habe Zeit gehabt zu benten, also vernehmt: die Ursache beine Sand mir zu verweigern, war meine Beigerung dir zu folgen, wenn bu aus Roth oder Grille mandern murdeft. Sier alfo ertlar' ich feverlich vor diesem gultigen Beugen, bag ich beinem Muswandern fein hinderniß in den Beg legen, vielmehr es befordern und dir überall hin folgen will. Gegen biefe mir nicht abgenothigte, fondern nur burch die feltfamften Umftande beschleunigte Erklarung, verlang' ich aber im Augenblick beine Sand." Er reichte sie bin. ftand feft und ficher ba, die beiden andern wichen überrascht, un: willfürlich zurück.

"Es ist ausgesprochen," sagte ber Jungling, rubig mit einer gewissen frommen hoheit: "das sollte gesichehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht benkst es sen lebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb auf Berg und Felsen Berzicht gethau und eben jest in der Stadt alles eingeleitet um nach deinem Willen zu leben. Run aber geh' ich allein, du wirst mir die Wittel bazu nicht versa-

gen, du behåltst noch immer genug übrig um es hier zu verslieren wie du fürchtest und wie du Recht hast zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der kunstlische, werkthätige Schelm hat sich in's obere Thal gewensdet, dort legt er Maschinen an, du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen, vielleich rufst du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst."

Peinlicher haben nicht leicht bren Menschen sich gesenüber gestanden, alle zusammen in Furcht sich einans ber zu verlieren und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leidenschaftlich entschlossen stürzte der Jüngling zur Thure hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Schone=Gute ihre Hand gelegt: "in die Nahe soll man nicht hossen," rief sie aus, "aber in die Ferne, das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, jeder sich selbst und dem andern, so wird sich's wohl fügen."

## Bierzehntes Capitel.

Unfer Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon bei'm Schluß bes vorigen heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sentdeckt worden. Die Beschreibung der schrose sen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber sep er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Miederholung der Worte seines Briefes, auf die Spur geleitet worden. Friedrich dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gefallen.

Dier aber wird die Pflicht bes Mittheilens, Darsstellens, Ausführens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche nichts vollig unerbrtert zu lassen uns in Zwiespalt versetzt. Durch die eben angekommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet, die Briefe jedoch und die vielfachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, dasjenige was wir damals gewußt und erfahren, ferner auch das

was fpater ju unferer Kenntniß tam, jufgmmen ju faffen und in diesem Sinne das übernommene ernfte Besichaft eines treuen Referenten getroft abzuschließen.

Vothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, bie ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung bes Abbe's, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter gunstigen Borbebeutungen reisten sie ab und hoffentlich blaht ein sbrbernber Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Makarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend, schon warf man sich einige Ibgerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausopfern.

Wir aber an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entfernung ziehen lassen ohne von ihrem bisberigen Bornehmen und Thun nahere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Ausführliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr dieseberiges Geschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossseuen sehen. Wir leben jedoch in der Hoffnung, sie dereinst in poller geregelter Thatigseit, den wahren Werth ihrer perschies

benen Charaktere offenbarend, vergnuglich wieber ju finden.

Juliette, die simmige Gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mits und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derjenigen zusammentrasen auf die sie wohlthätigen Einsluß gehabt; nicht nur solche die dem festen Lande gewidmet bleiben, auch solche die über See zu gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebbafter.

Bermiste man also in dem Berzeichnisse der Gaste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende und schon naher bekannte Personen darauf zu sind den. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gerwann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit von Interesse zu Interesse überzgehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Einen bergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht ansthäßig, weil ein jeder wans schen und hoffen mag auch an die Reihe zu kommen.

Silvio, ihr Gemahl, ruftig, munter und liebenes

würdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu seffeln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch sand Makarie keinen Anlaß dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, bei'm Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hiersenst versaßte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Gebärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es für vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich das durch weiter nichts erfuhr als was man schon wußte, nichts fühlte als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wens dung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hatte im Ganzen etwas kurzer wunschen mögen. Zuletzt übergab er dasselbe auf gerändertes Papier sehr schon gesschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Diefes Paar, welches von einer bebeutenben wohls genuten Reife nach Suben juruckgekommen war, um ben Bater, ben Major, vom Saufe abzulbfen, ber mit jener Umviberfteblichen, bie nun feine Gemahlin gewors ben, auch etwas von ber parabieffichen Luft gu einiger Erquidung einathmen wollte.

Diese heiben kamen bem auch, im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunft, welche sich besonders barin erwies, baß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachber dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militar, guter haus = und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrbichter beifallswürdig, und fand bei dem Astronomen und sonstigen hausgenoffen guten Eingang.

Auch von unserm alten herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größten Bequemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkunften war seine Gegenwart jedoch hochst erfreulich, weil er sodann, als Welt = und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus, er war glücklich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhambeln haben. Das umfassende Geschäft war philig im

Gange, es bewegte fich ftatig mit gepflogener Perab-

hievon nur die hauptmomente. Er ift druben über bem Meere, von feinen Borfahren ber, Eigenthumer. Bas das beißen wolle, moge der Renner bortiger Ungelegenheiten, da es une hier zu weit fuhren mußte, fei= nen Freunden naher erklaren. Diese wichtigen Besitzun: gen maren bieber verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft bie wir genugsam fennen ift nun berechtigt dort Befit gu nehmen, mitten in der vollfommensten burgerlichen Ginrichtung, von da fie als einflufreiches Stagteglied ihren Portheil ersehen und fich in die noch ungehaute Buffe fern verhreiten fann. hier nun will fich Friedrich mit Lenard befonders bervorthun, um gu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Maturweg ein= fchlagen fonne.

Kaum hatten sich die Gengnnten von ihrem Aufentbalte bochst zufrieden entkernt, so maren dagegen Gaste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willkommen. Wir erwarteten wohl kaum Philinen und Lucien an so beiliger Stätte gustreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nachsten Wege zur See hringen. Beide wurden von Laushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen: Philine brachte ein paar allerliebste Rinder mit und zeichnete fich, bei einer einfachen fehr reizenden Rleidung, aus durch bas Sonders bare, bag fie vom blumig gestidten Gurtel berab an langer filberner Rette eine magig große Englische Scheere trug, mit ber fie manchmal, gleichsam als wollte fie ihrem Gespräch einigen Nachbruck geben, in die Luft schnitt und schnippte und burch einen folchen Act bie fammtlichen Unwesenden erheiterte; worauf benn balb die Frage folgte: ob es denn in einer so großen Kamilie nichts zuzuschneiben gebe? und ba fand fich benn baß erwunscht fur eine folche Thatigfeit ein paar Braute follten ausgestattet werben. Gie fieht hierauf bie Lanbestracht an, laft die Madden vor fich auf und ab gehen und schneibet immer zu, wobei fie aber, mit Geift und Geschmack verfahrend, ohne bem Charafter einer folchen Tracht etwas zu benehmen, bas eigentlich stodende Barbarische berfelben mit einer Anmuth an vermitteln weiß, so gelind bag bie Befleibeten fich und anbern beffer gefallen und die Bangigfeit überwinden, man mbge von bem Berkommlichen boch abgewichen fenn.

hier kam nun Lucie, die mit gleicher Fertigkeit, Bierlichkeit und Schnelle zu nahen verstand, vollkommen zu hulfe, und man durfte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beistand, die Braute schneller als man gedacht batte herausgeputzt zu sehen. Dabei durften fich biese Madchen nicht lange entfernen, Philine beschäftigte sich mit ihnen bis auf's Rleinste und behandelte sie wie Pup-

pen oder Theaterstatisten. Gehäufte Bånder und sonsstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schicklich vertheilt und so erreichte man zuletzt, daß diese tüchtigen Korper und hübschen Figuren, sonst durch barzbarische Pedanteren zugedeckt, nunmehr zu einiger Evizdenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutt erschien.

Allzuthätige Versonen werden aber boch in einem gleichmäßig geregelten Buftande laftig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Bimmer gerathen, wo die Borrathe ju Rleidern fur die große Familie, in Stoffen aller Art, gur Band lagen. Da fand sie nun in ber Aussicht bas alles zu zerschneiben bie größte Glud'= feligkeit; man mußte fie wirklich baraus entfernen und bie Thuren fest verschließen, benn fie kannte weder Maß Angela wollte wirklich deßhalb nicht als noch Ziel. Braut behandelt senn, weil sie fich vor einer solchen Bufcneiderin furchtete; überhaupt ließ fich das Berhaltniß awischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erft fpater bie Rede fenn.

Montan langer als man gedacht hatte zauderte zu kommen und Philine drang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um desto eher los zu werden hoffte, und es war merkwürdig ges nug die beiden Sunderinnen zu den Füßen der heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwey Kindern, die sie lebhaft ans

muthig niederbrudte; mit gewohnter Heiferkeit fprach sie: "ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern fur sie, auch für andere, bas Uebrige ver zeihst bu!" Makarie grußte sie segnend, sie entfernte sich mit anständiger Beugung.

Lucie lag von der linken Seite her der heiligen mit dem Gesicht auf dem Schoose, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen; Makarie ihre Thranen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend, dann kufte sie ihr Haupt zwischen ben gescheitelten Hauren wie es vor ihr lag, brunftig und wiederholt in from mer Absicht.

Lucie richtete sich auf, erst auf ihre Aniee, dam auf die Juse und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit. "Wie geschieht mir!" sagte sie, "wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben, ich kann nun frei in die Ihhe sehen, meine Gedanken in die Hohe richten und," setzte sie nach tiesem Athemholen hingu, "ich glaube mein Herz will nach." In diesem Augenblicke erdssnete sich die Thure und Montan trat herein, wie bsters der allzulang erwartete plbylich und unverhosst erscheint. Lucie schritt munter auf ihn zu, umsarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarten sührte, rief sie aus: "er soll erfahren was er dieser Gbits lichen schuldig ist und sich mit mir dankend niederwerfen."

Montan, betroffen und, gegen seine Gewohnheit, gewisseinagen berlegen, sagte mit ebler Berbeugung gezen bie wurdige Dame: "es scheint fehr biel zu sein, den ich werde dich ihr schuldig. Es ist bas erstemal, daß bu mir offen und liebeboll entgegen komimst, bas erstemal daß du mich an's herz bendst, ob ich es gleich längst verbiente."

Hier nim mulfen wir vertraulich erbffnen: baß Monistan Lucien von ihrer fruhen Jugend an gellebt, baß bet einnehmendere Lotharlo sie ihm entfuhrt, er aber ihr und bem Freunde treu geblieben und sie sich einblich, vielleicht ju nicht geringer Berwunderung unserer fruheren Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diefe bren zusammen, welche sich in ber Europäischen Gefellschaft boch nicht ganz behäglich fühlen middten, mäßigten kaum ben Ausbruck ihrer Freude wein von ben dort erwarteten Justanden die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten diese neuen Colonien mit Rleibungsstucken zu versorgen. Philine beschrieb ben großen Tucksund Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, scholt vor sich sehend.

Lucie bagegen, erft burch jene gludlichen Segnungen gu theilnehmenber Liebe wieber auferwacht, fah im Geifte schon ihre Schulerinnen fich in's hundertfache vermeheren und ein ganges Wolf von Sausfrauen gu Genduit-

keit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch ber ernste Montan hat die dortige Bergfulle an Blep, Rupfer, Eisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wiffen und Konnen manchmal nur für ängstlich taftendes Bersuchen erklären mochte, um erst dort in eine reiche belohnende Ernte muthig einzugreifen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen balb verstehen wurde war vorauszusehen. Die Gespräche die sie in Gegenwart Makariens führten waren hochst amziehend, wir sinden aber nur weniges davon niederges schrieben, indem Angela seit einiger Zeit bei'm Zuhbren minder ausmerksam und bei'm Auszeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Biffenschaften, besonders der ren welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nothig als schwer: ob das was uns von Alters ber überliefert und von unsern Borfahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sep, in dem Grade daß man darauf feruerhin sicher fortbauen möge? oder ob ein herkommliches Bekenntniß nur stationär geworden und beshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Rennzeichen fördert diese Untersuchung.

wenn namlich das Angenommene lebendig und in das thatige Bestreben einwirkend und fordernd gewesen und geblieben.

Im Gegensatze steht die Prüfung des Neuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Uebereinstimmung sen? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verbreitet sich contagios über die Menge und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöttig: denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern für eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in ber Wissenschaft bas Falsche bie Oberhand, so wird boch immer eine Minoritat fur bas Wahre übrig bleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hatte bas nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirzen, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, ober wo diese sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorzwagen durfen.

Mas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreif:

lich und wunderseltsam zur Sprache fam, war die gelegentliche Eroffnung Montans, daß ihm bei feinen gebirgischen und bergmannischen Untersuchungen eine Derfon zur Seite gebe, welche gang munberfame Eigenschaften und einen gang eigenen Bezug auf alles habe was man Geftein, Mineral, ja fogar mas man über: haupt Element nennen konne. Sie fühle nicht bloß eine große Einwirkung der unterirdisch fließenden Baffer, metallischer Lager und Gange, fo wie ber Steinfohlen und was bergleichen in Maffen beisammen fenn mbchte, fondern was wunderbarer fen, fie befinde fich anders und wieder anders fobald fie nur ben Boben mechfele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf fie einen befondern Ginfluß, woruber er fid) mit ihr, feitdem er eine, zwar wunderliche aber boch auslangende Sprache einzu leiten gewußt, recht gut verständigen und fie im Einzelnen prufen konne, ba fie benn auf eine merkwurdige Beise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Elemente durch's Gefühl gar wohl zu unter scheiden wiffe, ja sogar schon durch ben Anblick bas Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Verfon, über beren Geschlecht er fich nicht naber erklaren wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorans geschickt, und hoffe ju seinen 3meden in ben ununtersuchten Gegenden sehr viel von ihr.

Dieses Bertrauen Montan's erbffnete bas ftrenge Berg bes Aftronomen, welcher fobann mit Matariens

Wergunstigung auch ihm das Verhaltnis derselben zum Weltspftem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Aftronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Gezungsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen aber so wichtige Puncte mitzutheilen.

Bewundern wir indeffen die Alehnlichkeit der hier eintretenden Kalle bei der größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, batte Fich in die tiefsten Rlufte der Erde versenkt und auch dort warb er gewahr, bag in ber Menschennatur mas Unaloges jum ftarrften und rohften vorhanden fen; dem andern gab von der Gegenseite der Geift Makariens ein Beisviel daß, wie dort das Berbleiben, bier das Entfernen wohlbegabten Naturen eigen sen, daß man weder nothig habe bis jum Mittelpunct ber Erde zu bringen. noch fich über die Granzen unfres Sonnenfostems hinaus au entfernen, sondern schon genuglich beschäftigt und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr be-Un und in dem Boden findet man fur die rufen werde. bochften irdischen Bedurfniffe bas Material, eine Belt bes Stoffes, den hochsten Kahigkeiten bes Menschen gur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geistigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirk-Diese beiden Welten gegen einander famfeit gefunden. zu bewegen, ihre beiberfeitigen Gigenschaften in der vor= übergebenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ift Die Bochte Geftalt wozu fich ber Menfch auszubilben hat. Hierauf schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil derjenige der sie als einem Roman wohl ziemende Mahrchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wünschenswerthesten betrachten durfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lucien noch gern gehalten hatte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der eblen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstande hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir gendthigt einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Orama noch zuletzt einz zuführen.

Unfer alter geprüfter Sandelsfreund Werner mußte fich bei zunehmenden, ja gleichsam in's Unendliche fich vermehrenden Geschäften, nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Sum

men zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Bermogen dem neuen Unternehmen, besonders in Rudficht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklarte. Gedachter junger Mann, nunmehr Werner's Gehulfe und Gefelle, ein frifcher natur= licher Jungling und eine Bundererscheinung, empfiehlt fich burch ein eignes Talent, burch eine granzenlofe Kertigkeit im Ropfrechnen, wie überall, so besonders bei ben Unternehmern wie sie jest zusammenwirken, ba fie fich durchaus mit Bahlen im mannichfaltigften Ginne einer Gesellschafterednung beschäftigen und ausgleichen Sogar in ber taglichen Societat, mo bei'm muffen. Din = und Wiederreden über weltliche Dinge, von 3ablen, Summen und Ausgleichungen die Rede ift, muß ein folder hochft willfommen mit einwirken. Ueberdem svielte er den Flugel bochft anmuthig, wo ihm der Calcul und ein liebensmurdiges Naturell verbunden und vereint außerft munichenswerth zu Sulfe tommt. Die Tone fliegen ihm leicht und harmonisch zusammen, manchmal aber beutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen gn Sause mare, und so wird er hochst anziehend, wenn er gleich wenig Borte macht und kaum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gesprachen durch= Auf alle Kalle ift er junger als seine Jahre, man mbchte beinahe etwas Rindliches an ihm finden. es übrigens auch mit ihm fen, er hat Angela's Gunft gewonnen, fie bie feinige, ju Makariens größter Bufries

benheit: benn sie hatte langst gewünscht bas eble Mabchen verheirathet zu seben.

Diese jedoch, immer bebenkend und fühlend wie sehr ihre Stelle zu besetzen seyn werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht, ihm bis zur Leidenschaft nachgezeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Kall bas Wichtigste zu eroffnen, indem ja alles, worüber feit fo mancher Zeit die Rede gewesen sich nach und nach gebildet, aufgelbs't und wieder gestaltet hatte. Entschieden ift also auch nunmehr, daß die Schone : Bute, fonft bas nußbraune Madchen genannt, fich Matarien zur Seite fuge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ift seiner Ausführung ganz nab; alle Theilnehmenden find einig; die Schone = Gute übergibt bem Gehulfen ihr ganges Befitthum. Er beiratbet die zwente Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager des Schirrfaffers. hiedurch wird die vollkommene Ginrichtung einer neuen Fabrication durch Local und Busammenwirfung frei, und die Bewohner bes atbeitelustigen Thales werden auf eine andere lebhaftere Beise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswurdige frei, fie tritt bei

Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. hiemit ware alles für den Augenblick berichtet; was nicht entschieden wers den kann bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Schone = Gute, daß Wilhelm fie abhole; gewisse Umstånde sind noch zu berichtigen und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das was er doch eigentlich angefangen auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieß Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schicksales siehest wieder aufgefaßt und angeknüpft zu haben.

Nun aber mussen wir, um das Geistliche, das Gesmuthliche zu einer Art von Bollständigkeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Schdnen = Guten niemals das Mindeste geäußert; im Laufe der Unterhandlungen aber, bei dem vielen hinz und Wiedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr geforscht worden, wie sie dieß Verhältniß ansehe, und was sie, wenn es zur Sprache kame, allenfalls zu thun geneigt ware. Aus ihrem Erwidern konnte manssich so viel zusammensetzen: sie fühle sich nicht werth einer solchen Neigung wie der ihres edlen Freundes, durch hingebung ihres getheilten Gelbst zu antworten.

Ein Bohlwollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Vermögen eines weiblichen Besens; dieß aber könne sie nicht andieten. Das Andenken ihres Bräutigams, ihres Gatten und der wechselseitigen Einigung beider sey noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Bohlwollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nothig hierüber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sammt- licher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle fühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit ganz in seiner eigenen Ratur zu erscheinen. Zeder zeigt sich wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden mit einer gewissen zuversicht, denn er war gelockt und veranlaßt nur das Gute, das Beste was an ihm war an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber konnen wir nicht daß durch biefe gewissermaßen zerstreuenden Zustande Makarie mit ber Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie außerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen, er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunft auf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das Uebrige dem Folgegang und Schicksal zu überslassen. Dabei konnte man vermuthen daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt sey durch den Gesdanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinüber zu berufen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete naber den seltenen Fall der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersfamen Umbildung einmal gefaßter Eindrücke, der gesheimnisvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte daß in solchen Fällen wenig zu rathen sen, wurde es aber hochst räthlich sinden sich möglichst klar zu halten, und diesem oder jenem Hang nicht unbedingt nachzugeben.

Bu diesem Puncte aber gelangt können wir der Berssuchung nicht widerstehen ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsatz erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitzgetheilt worden aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht,

wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth ware, für ganz authentisch anzusehen. Dem sey aber wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Aufmerksamkeit zu empfehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches ober sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

# Funfzehntes Capitel.

Makarie befindet sich zu unserm Sonnensystem in einem Verhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungstraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganzeigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunct entfernend und nach den außeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sofern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sofern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Raume des Dasenns zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Iahren als eine schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von Klein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnen-

licht nichts anhaben konnte. Oft sah sie zwen Sonnen, eine innere nämlich, und eine außen am himmel, zwen Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bildung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thatigkeiten wirksam, bergestalt daß sie allen außeren Berhaltnissen zu genügen wußte, und, indem ihr herz, ihr Geift ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immerfort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs übersall hülfreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne aber nach dem Ueberweltlichen in stätig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Ueberfülle dieses Zustandes ward einigermaßen badurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, äußere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch ausseuchtendem Innerem sich der seligsten Ruhe hingab. Ja sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten, und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang um-

bammerten, eine Epoche die fie ftete zu Bohl und Freude ihrer Umgebungen zu benugen wußte.

So lange sie die Anschauungen geheimhielt, gehorte viel bazu fie zu ertragen, was fie bavon offenbarte wurde nicht anerkannt, oder migdeutet, fie ließ es daber in ihrem langen Leben nach außen als Rrankheit gelten, und fo fpricht man in ber Familie noch immer bavon; zulett aber hat ihr das gute Glud den Mann jugeführt, ben ihr bei und feht, als Argt, Mathematiker und Aftronom gleich schätzbar, burchaus ein edler Mensch, ber fich jedoch erst eigentlich aus Reugierde zu ihr horans fand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Bustande beschrieben, bas Gegenwartige an's Vergangene angeschlossen und in die Ereigniffe einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er fich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag ftete tiefer in bas Geheimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie läugnete nicht daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern und Himmelskunde fleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Deshalb er sich denn nicht außereden ließ, es sen eingelernt. Die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungsfraft, der Einfluß

des Gedachtniffes fen zu vermuthen, eine Mitwirfung der Urtheilektraft, befonders aber eines verftecten Calculs.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genau, suchte ber Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten mit dem gegenseitigen Stande der himmelslichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich aus: nun warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren met täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu folgen im Stande ware.

Hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; bem das Unglaubliche verliert seinen Werth wenn man es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: dasjenige was zur Grundlage der anzustellenden Berechnungen diente war folgendes: ihr der Seherin erschien unsere Sonne in der Vision um vieles kleiner als sie solche bei Tage erblickte, auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren Himmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Frrungen, weil die Schauende ein und das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiak erscheinend, von denen man aber am himmel nichts gewahr werden konnte. Es mochten die damals noch unentdeckten kleinen Planeten

Denn aus andern Angaben ließ fich schließen, baß sie langst über die Bahn des Mars hinaus, der Bahn bes Jupiter fich nahere. Offenbar batte fie eine Beit lang biefen Planeten, es mare ichwer ju fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren Berrlichkeit betrachtet, und bas Spiel feiner Monde um ibn ber geschaut; bernach aber ihn auf die wunderselt= famfte Beise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar ungewendet wie uns der machsende Mond erscheint. Daraus wurde geschloffen, baß fie ihn von ber Seite febe und wirklich im Begriff fen, über deffen Bahn binauszuschreiten und in bem unendlichen Raum bem Ga-Dorthin folgt ihr feine Gin= turn entgegen zu ftreben. bildungefraft, aber wir hoffen daß eine folche Entelechie fich nicht ganz aus unferm Sonnenspftem entfernen, fonbern wenn fie an die Granze deffelben gelangt ift, fich wieder gurudfehnen werde, um gu Gunften unfrer Urentel in bas irdische Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir unn diese atherische Dichtung, Bers zeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Mahrchen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Ehrslichkeit angegeben: jene wunderbare Person welche mit ihren Gefühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse ser schon mit den ersten Banzberern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem

Aufmerkfamen burchaus hatte follen unwahrscheinlich Denn wie wollte Montan und Seinesgleichen eine fo bereite Bunfchelruthe von der Seite gelaffen baben? Auch ward furz nach feiner Abreife durch bin = und Wiederreden und sonderbare Erzählungen ber unteren Sausbedienten hierüber ein Berbacht allmählich rege. Whiline namlich und Lucie batten eine britte mitgebracht, unter dem Bormand es fen eine Dienerin, wozu fie fic aber gar nicht zu schicken schien; wie fie benn auch bei'm Mus = und Unkleiden ber herrinnen niemals geforbert Ihre einfache Tracht kleidete den derben wohl murbe. gebauten Rorper gar schicklich, deutete aber, fo wie die gange Person auf etwas Landliches. Ihr Betragen, ohne roh zu fenn, zeigte keine gefellige Bildung, wovon die Rammermadchen immer die Carricatur barzustellen Much fand sie gar bald unter der Dienerschaft ihren Plat; fie gefellte fich zu den Garten = und Reldgenoffen, ergriff den Spaten und arbeitete fur zwen bis Nahm fie ben Rechen, fo flog er auf das geschidbren. teste über das aufgewühlte Erdreich und die weiteste Blade glich einem wohlgeebneten Beete. Uebrigens hielt sie sich still und gewann gar bald bie allgemeine Sie erzählten fich von ihr: man habe fie oft Gunft. das Werkzeug niederlegen und quer feld ein über Stod und Steine fpringen feben, auf eine verftedte Quelle ju, wo fie ihren Durft gelbicht. Diesen Gebrauch babe sie täglich wiederholt, indem sie von irgend einem Puncte

aus wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein ausstließende Wasser zu finden gewußt, wenn sie deffen bedurfte.

Und so war denn doch für Montans Angeben ein Zeugniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich um lästige Bersuche und unzulängliches Probiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns bekannt geworden auch unvollständig wie es vorliegt mitgetheilt haben, um forschende Männer auf ähnliche Källe, die sich vielleicht ofter als man glaubt durch irgend eine Andeutung hervorthun, freundlich aussemerksam zu machen.

# Sechzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlofies, bas wir noch wir furgem burch unfere Wanderer belebt gefeben, von Ra tur thatig und gewandt, ben Bortheil feiner Berrichaft und feinen eignen immer vor Augen habend, faß nummehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die seinem Begirk mabrend ber Anwesen beit jener Gafte zugegangenen großen Bortbeile mit einis ger Selbstgefälligkeit vorzutragen und aus einander an fegen fich bemubte. Allein diefes war nach feiner eige nen Ueberzeugung nur bas Geringste; er batte bemerkt was fur große Wirkungen von thatigen, geschickten, freis finnigen und kuhnen Menschen ausgeben. Die einen hatten Abschied genommen über das Meer zu feben. Die andern um auf dem festen Lande ihr Unterkommen au finden, nun ward er noch ein brittes beimliches Berbalt niß gewahr, wovon er alsobald Nugen zu ziehen ben Entschluß faßte.

Bei'm Abschied zeigte sich, was man hatte voraussagen und wissen konnen, daß von den jungen ruftigen Mannern sich gar mancher mit den hubschen Rindern bes Dorfs und der Gegend mehr oder weniger befreundet atte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Oboardo nit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibenden erklaren; von Lenardo's Auswanderern war keiner eblieben, aber von diesen letztern betheuerten verschiedene teurzer Zeit zurückehren und sich ansiedeln zu wollen, ein man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskomsten und Sicherheit für die Zukunft gewähren konne.

Der Amtmann welcher die fammtliche Verfbnlichkeit bie hauslichen Umftande feiner ihm untergebenen winen Bolferschaft gang genau kannte, lachte beimlich Is ein mahrer Egoist über bas Ereignif, baf man fo wie Unftalten und Aufwand machte, um über bem Reer und im Mittellande fich frei und thatig zu erweis m, und bod babei ihm, ber auf feiner Sufe gang uhig gefeffen, gerade bie größten Bortheile zu Baus nd Sof bringe, und ihm Gelegenheit gebe einige ber orzüglichften zurudzuhalten und bei fich zu verfammeln. Beine Gebanken, ausgeweitet durch die Gegenwart, anden nichts natürlicher als daß Liberalität, wohl ans emendet, gar lobliche mitliche Rolgen habe. ogleich ben Entschluß in seinem kleinen Bezirk etwas lebnliches zu unternehmen. Gludlicherweise waren sohlhabende Einwohner dießmal gleichfam gendthigt bre Tochter den allzufruben Gatten gesemäßig zu überaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folchen burerlichen Unfall als ein Muck begreiflich, und ba es pirklich ein Glud war daß gerade die in diesem Ginne

brauchbarften Handwerker das Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer die Einleitung zu einer Meubelfasbrik zu machen, die ohne weitläufigen Raum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das letzte versprach der Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einwandernden mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann ichon im Stillen, bei Unwesenheit und im Tumult ber Menge, gar wohl überbacht und konnte baher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Todtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter der von der Decke herabssprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen, und war leidenschaftlich verwundert alles so still und todt zu finden.

Der Amtsbiener wußte nicht was er aus bem Amskommling machen follte; auf einen entstandenen Borts wechsel kam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen als daß alles weggezogen sep. —

Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankommzlings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoards, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Weister genannt hatten. Dieser habe sich auf dem einige Weilen entfernten Flusse eingeschifft, er fahre hinab erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Gezschäft weiter zu verfolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem nächsten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum Thor hinaus stürzte und so eilig davon flog, daß dem Amt=mann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein versliegender Staub anzudeuten schien, daß der verzwirrte Reiter den rechten Weg genommen habe.

Nur eben war der lette Staub in der Ferne verstogen und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niedersegen, als zum oberen Schlosthor ein Fußsbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der Gessellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu übersbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Paket, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm genannt Meister, der dem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider konnte auch biesem kein anderer Bescheid werden als daß er das Nest

leer finde und baher seinen Beg eiligst fortsetzen muffe, wo er sie entweder sammtlich anzutreffen, oder eine weitere Anweisung zu finden hoffen durfte.

Den Brief aber selbst, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, burfen wir, als hochst bedeutend, nicht zurückhalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Austreten, gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwidersstehlich angezogen hat. Auch ist das Schicksal das sie betrifft wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemuthe widersahren kann.

### Siebzehntes Capitel.

#### Herfilie an Wilhelm.

Ich faß denkend und wußte nicht zu sagen mas ich Ein benkendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an, es ift eine Art von empfundener Gleich: aultiafeit. Ein Pferd springt in den Sof und wedt mich aus meiner Ruhe, die Thure fpringt auf und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn gurud; er scheint gleichgultig, bleibt in eini= ger Entfernung, und in ungetrubter Beiterfeit preift er mir bas Pferb an bas ihn hergetragen, erzählt von feinen Uebungen, von feinen Freuden umftandlich und vertraulich. Die Erinnerung an altere Geschichten bringt une auf bas Prachtfastchen, er weiß bag ich's habe und verlangt es zu sehen; ich gebe nach, es war unmbglich zu verfagen. Er betrachtet's, erzählt um= ståndlich wie er es entdeckt, ich verwirre mich und verrathe daß ich ben Schluffel besite. Mun fteigt feine Reugier auf's hochste, auch den will er seben, nur von Dringender und liebensmurdiger bitten konnte ferne. man niemand feben; er bittet wie betend, knieet und

bittet mit so feurigen holben Augen, mit so sußen schmeichelnden Worten, und so war ich wieder verführt. Ich zeigte das Wundergeheimniß von weitem, aber schnell faßte er meine Hand und entriß ihn, und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch herum.

"Ich habe nichts vom Raftchen noch vom Schlissel!" rief er aus; "bein herz wunscht' ich zu bffnen, baß es sich mir aufthate, mir entgegen kame, mich an sich druckte, mir vergonnte es an meine Brust zu brucken." Er war unendlich schon und liebenswurdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte schob er bas Rast chen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlussel drinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich. Das Schlusselchen war abgebrochen, die außere Halfte siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter als man seyn kann und seyn sollte. Er benützt meine Unausmerksamkeit, läßt bas Rastchen stehen, fahrt auf mich los und faßt mich in die Arme. Ich rang vergebens, seine Augen naherten sich den meinigen und es ist was Schones, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Russe zurück, es ist doch sehr schon einen Glücklichen zu machen. Ich riß mich los, die Rluft die uns trennt erschien mir nur zu deutlich; statt mich zu fassen überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zürnend

weg, meine Verwirrung gab mir Muth und Verstand; ich bedrohte, ich schalt ihn, befahl ihm nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Außebruck. "Gut!" sagte er, "so reit' ich in die Welt, bis ich umkomme." Er warf sich auf sein Pferd und sprengte weg. Noch halb träumend will ich das Kästechen verwahren, die Hälfte des Schlüssels lag abgesbrochen, ich befand mich in doppelter und drensacher Verlegenheit.

D Manner, o Menschen! Werdet ihr denn niemals die Vernunft fortpflanzen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unheil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns um uns unauflbelich zu verwirren?

Diese Bekenntniffe lagen eine Zeitlang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein den ich melden muß, der obiges aufklart und verduftert.

Ein alter bem Oheim ehrenwerther Golbschmied und Juwelenhandler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werde veranlaßt das Raftchen zu bringen, er betrachtet ben abgebrochenen Schluffel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß ber Bruch nicht rauh, sondern glatt sen. Durch Berührung fassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schluffel erzganzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, halten

einander fest aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entfernung, das Raftchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheims niffe sep nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklarlichen Zustand vergegenwartigen Sie fich, Gott sen Dant, gewiß nicht; benn wie wollte man außerhalb ber Berwirrung bie Berwirrung erkennen. Das bedeutende Raftchen steht vor mir, ben Schlaffel ber nicht schließt hab' ich in ber Hand, jenes wollt' ich gern unerdsfinet lassen, wenn dieser mir nur die nachste Butunft aufschlosse.

Um mich bekammern Sie sich eine Beile ja nicht, aber was ich inståndig bitte, slehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix; ich habe vergebens umberges sandt um die Spuren seines Weges aufzusinden. Ich weiß nicht ob ich den Tag segnen oder fürchten soll der uns wieder zusammenführt.

Enblich, endlich! verlangt ber Bote feine Abfertis gung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er foll bie Wanderer mit wichtigen Depefchen ereilen. In biefer Gefellschaft wird er Sie ja auch wohl finden, ober man wird ihn zurecht weifen. Ich unterbest werbe nicht beruhigt fenn.

### Achtzehntes Capitel.

Nun gleitete ber Rahn, beschienen von heißer Mittagssonne ben Fluß hinab, gelinde Lufte tühlten ben erwärmten Aether, sanfte Ufer zu beiden Seiten gewährten vinen zwar einfachen doch behäglichen Anblick. Das Rornseld näherte sich dem Strome und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser auf irgend eine Stelle sich hinwerfend das lodere Erdreich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und steile Abhänge von besteutender Hohe sich gebildet hatten.

Sanz oben, auf dem schroffften Rande einer solchen Swile; wo sonft der Leinpfad mochte hergegangen senn, sah der Freund einen jungen Mann herantraden, gut gebaut von kräftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn schärfer in's Auge fassen als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über Mann unter, in's Wasser starzt. Hier war nicht Zeit zu benken wie und warum, die Schiffer fuhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenbild die schine Beute gefast. Entselt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe, und nach kurzer Ueberlegung fuhren die gewandten Männer einem Riesweidicht zu,

das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, ben Korper an's Ufer heben, ausziehen und abtrocknen war Gins. Noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holbe Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Ader bes Arms zu diffnen, das Blut sprang reichlich hervor und mit der schlängelnd anspielenden Welle vermischt folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Bundarzt nur Zeit die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthe voll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: "Wenn ich leben soll, so sen est mit dir!" Wit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retzter um den Hals und weinte bitterlich. So skanden sie sest umschlungen, wie Kastor und Pollux, Brüder die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn sich zu beruhigen. Die wackern Ramner hatten schon ein bequemes Lager halb sonnig halb schattig unter leichten Buschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling, braune Locken schnell getrocknet rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab indem er ihn zudeckte. — "Wirst du noch immer auf ihn zudeckte. — "Wirst du noch immer auf ihn ervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wirst sogleich wieder beschädigt, verzletzt von innen oder von außen." — Der Mantel siel

über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte bie Glieder fanft und innigst, seine Bangen rotheten sich gesund, er schien schon völlig wieder hergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten hands lung und des zu erwartenden reichlichen Lohns zum vorzaus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Ries die Kleis der des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn bei'm Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigssten Justand zu versetzen.

| ٠ |  |   | . • |
|---|--|---|-----|
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  | • |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |

# Aus

Mafariens Archiv.

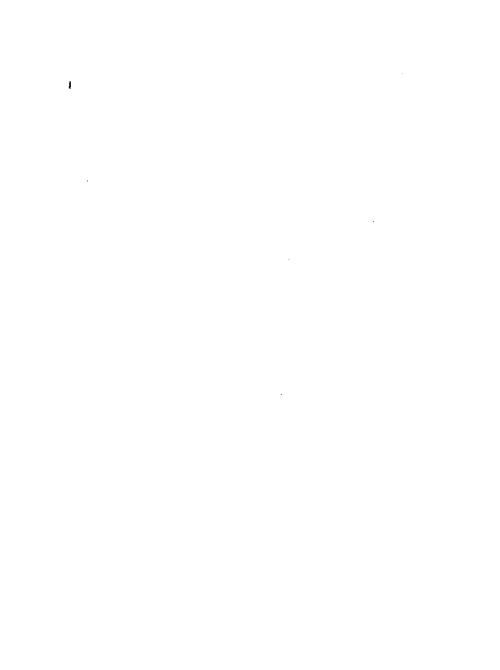

Die Geheimnisse ber Lebenspfade barf und kann man nicht offenbaren; es gibt Steine bes Anstoßes über bie ein jeder Wanderer stolpern muß. Der Poet aber beutet auf die Stelle bin.

Es ware nicht ber Muhe werth siebzig Jahr alt zu werben, wenn alle Weisheit ber Welt Thorheit ware vor Gott.

Das Wahre ist gottahnlich; es erscheint nicht uns mittelbar, wir muffen es aus feinen Manifestationen errathen.

Der achte Schuler lernt aus dem Bekannten bas Uns bekannte entwickeln und nabert fich dem Meifter.

Aber die Menschen vermögen nicht leicht aus dem Bekannten das Unbekannte zu entwickeln; denn sie wissen nicht daß ihr Verstand eben solche Kunste wie die Nastur treibt.

Denn die Gotter lehren uns ihr eigenstes Bert nache ahmen; boch wissen wir nur was wir thun, erkennen aber nicht was wir nachahmen.

Alles ift gleich, alles ungleich, alles nutglich und schablich, sprechend und stumm, vernunftig und unver: nunftig. Und was man von einzelnen Dingen bekennt, wiberspricht sich bfters.

Denn das Gefeg haben die Menschen fich felbft aufer legt, ohne zu wiffen über was sie Gefete gaben; aber die Natur haben alle Gotter geordnet.

Was nun die Menschen gesetht haben bas will ticht paffen, es mag recht ober unrecht fenn; was aber bit Gbtter segen bas ift immer am Plat, recht ober unrecht.

Ich aber will zeigen, daß die bekunnten Runfte ber Menschen naturlichen Begebenheiten gleich find, bie bfe fenbar ober geheim vorgeben.

Bon der Art ist die Beisfagekunft. Sie erkenutt aus dem Offenbaren das Verborgene, aus dem Gegen: wartigen das Zukunftige, aus dem Tobien bas Riben: dige, und den Sinn des Sinnlosen.

So erkennt der Unterrichtete immer recht bie Matur des Menschen; und der Ununterrichtete sieht fie balb so balb so an, und jeder abmt sie nach feinet Welfe nach.

Bentt ein Mann mit einem Weibe zusammentrifft und ein Knabe entsteht, so wird and etwas Bekanntein ein Unbekanntes. Dagegen wenn der dunkse Geist des Knaben die deutlichen Dinge in sich aufnimmt, so wied er zum Mann und lernt ans dem Gegenwärtigen das Buklanftige erkennen.

Das Unsterbliche ift nicht dem fterblichen Lebenden ju vergleichen, und boch ift auch bas bloß Lebende vers Randig. Go weiß der Magen recht gut, wann er hungert und durftet.

So verhalt fich die Wahrfagekunft zur menfchilden Natur. Und beide find dem Einfichtsvollen immer recht; dem Beschrankten aber erscheinen sie bald so bald so.

In der Schmiede erweicht man das Eifen, indem innn das Fener andlast nind dem Stade seine überflussige Nahrung issumt; ist er aber rein geworden, dann schlägt nian ihn und zwingt ihn, und durch die Nahrung eines fremden Wassers wird er wieder stark. Das widerfährt anch dem Menschen von seinem Lehrer.

Da wir überzeugt sind daß derjenige der die intellectnelle Welt beschant und des wahrhaften Intellects Schönheit gewahr wird, auch wohl ihren Bater, der über allen Sinn erhaben ist, tiemerken könne, so versuchen wir benn nach Rraften einzusehen, und far und selbst auszudrucken — insofern sich bergleichen beutlich machen läßt — auf welche Weise wir die Schonheit bes Geistes und ber Welt anzuschauen vermögen.

Nehmet an daher: zwen steinerne Massen sepen neben einander gestellt, beren eine roh und ohne kunftliche Bearbeitung geblieben, die andere aber durch die Runst zur Statue, einer menschlichen oder gottlichen, ausgebildet worden. Wäre es eine gottliche, so mochte sie eine Grazie oder Muse vorstellen, ware es eine menschliche, so durfte es nicht ein besonderer Mensch sen, vielmehr irgend einer den die Kunst aus allem Schnen versammelte.

Ench wird aber ber Stein, ber durch die Runft zur schonen Gestalt gebracht worden, alsobald schon erscheinen; boch nicht weil er Stein ist, benn sonst wurde die andere Masse gleichfalls für schon gelten, sondern daber daß er eine Gestalt hat, welche die Runst ihm ertheilte.

Die Materie aber hatte eine solche Gestalt nicht, sondern diese war in dem Ersinnenden früher als sie zum Stein gelangte. Sie war jedoch in dem Kunstler nicht weil er Augen und Hände hatte, sondern weil er mit der Kunst begabt war.

Also war in der Runst noch eine weit größere Schon= heit; denn nicht die Gestalt die in der Runst ruhet ge= langt in den Stein, sondern dorten bleibt sie und es gehet indessen eine andere geringere hervor, die nicht rein in sich selbst verharret, noch auch wie sie der Runst= ler wunschte, sondern insofern der Stoff der Runst ge= horchte.

Wenn aber die Kunst dasjenige was sie ist und bes sitzt auch hervorbringt, und das Schone nach der Bersnunft hervorbringt, nach welcher sie immer handelt, so ist sie fürwahr diejenige die mehr'und wahrer eine größere und trefflichere Schonheit der Kunst besitzt, vollkomsmener als alles was nach außen hervortritt.

Denn indem die Form, in die Materie hervorschreistend, schon ausgedehnt wird, so wird sie schwächer als jene welche in Einem verharret. Denn was in sich eine Entfernung erduldet, tritt von sich selbst weg: Stärke von Stärke, Wärme von Wärme, Kraft von Kraft; so auch Schönheit von Schönheit. Daher muß das Wirkende trefflicher seyn als das Gewirkte. Denn nicht die Urmusst macht den Musiker, sondern die Musik, und die übersinnliche Musik bringt die Musik in sinnlichem Ton hervor.

Wollte aber jemand die Runfte verachten meil fie ber Natur nachahmen, so läßt sich darauf antworten, daß bie Naturen auch manches Andere nachahmen; daß fers ner die Runfte nicht das geradezu nachahmen was man mit Augen siehet, sondern auf jenes Vernünftige zurückigehen aus welchem die Natur besieht und wornach sie handelt.

Ferner bringen auch die Kunste vieles aus sich selbst hervor und fügen anderseits manches hinzu mas ber Bolltommenheit abgehet, indem sie die Schonheit in sich selbst haben. Go konnte Phibias ben Gott bilben, ob er gleich nichts sinnlich Erblickliches nachahmte, sondern sich einen solchen in ben Ginn faste wie Zeus selbst ers scheinen wurde, wenn er unsern Augen begegnen mochte.

Man kann den Idealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn sie so lebhaft auf Beherzigung des Einen dringen woher alles entspringt und worauf alles wieder zurückzuführen ware. Denn freisich ist das beziedende und ordnende Princip in der Erscheinung dergestelt bedrängt, daß es sich kaum zu retten weiß. Allejn wir verkurzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Formende und die höhere Korm selbst in eine vor unserm außern und innern Sinn verschwindende Einz heit zurückbrängen.

Wir Menschen sind auf Ausdehnung und Bewegung angewiesen; diese beiden allgemeinen Formen sind es, in welchen sich alle übrigen Formen, besonders die sinnlichen, offenbaren. Gine geistige Form wird aber teinestwegs verfürzt, wenn sie in der Erscheinung hervortritt, vorquesgesett daß ihr Dervortreten eine wahre Zeugung, eine mahre Fortpfignzung sen. Das Gezeugte ist nicht geringer als das Zeugende, ja es ist der Wortheil lebenz diger Zeugung, daß das Gezeugte vortrefflicher senn tann gle das Zeugende.

Diefes weiter auszuführen und vollkommen anschaulich, ja mas mehr ist durchaus praktisch ju machen, wurde pon wichtigem Belang fenn. Gine umständliche folgerechte Ausführung aber mochte ben Sorern übergroße Aufmerksamkeit zumuthen.

Was einem angehort wird man nicht los und wenn man es wegmurfe.

Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn gibt ein Zeugniß, daß der Mensch, er gebarde sich wie er wolle, und so auch ganze Nationen, immer wieder zum Angehornen zurückkehren. Und wie wollte das auders seyn, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt. Die Franzosen haben bem Materialismus entsagt und ben Uranfängen etwas mehr Geist und Leben zuerstannt; sie haben sich vom Sensualismus losgemacht und ben Tiefen ber menschlichen Natur eine Entwickelung aus sich selbst eingestanden, sie lassen in ihr eine productive Kraft gelten und suchen nicht alle Kunft aus Nachahmung eines gewahrgeworbenen Neußern zu erklären. In solchen Richtungen mögen sie beharren.

Eine eklektische Philosophie kann es nicht geben, wohl aber eklektische Philosophen.

Ein Eflektifer aber ift ein jeber, ber aus bem was ihn umgibt, aus bem was sich um ihn ereignet, sich basjenige aneignet was seiner Natur gemäß ist; und in biesem Sinne gilt alles was Bilbung und Fortschreitung heißt, theoretisch ober praktisch genommen.

Zwey eklektische Philosophen konnten bemnach bie größten Widersacher werden, wenn sie, antagonistisch geboren, jeder von seiner Seite sich aus allen überlieferten Philosophien dasjenige aneigneten was ihm gemäß ware. Sehe man boch nur um sich her, so wird man immer finden, daß jeder Mensch auf diese Weise vers fahrt und beshalb nicht begreift, warum er andere nicht zu seiner Meinung bekehren kann.

Sogar ift es felten, daß jemand im hochsten Alter sich selbst historisch wird, und daß ihm die Mitlebenden historisch werden, so daß er mit niemanden mehr controversiren mag noch kann.

Besieht man es genauer, so findet sich, daß dem Geschichtschreiber selbst die Geschichte nicht leicht his storisch wird: denn der jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen ware; nicht aber was vormals war und damals bewegte. Der Chronikenschreiber selbst deutet nur mehr oder weniger auf die Beschränktheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, seines Rlosters wie seines Zeitalters.

Berschiedene Spruche ber Alten, die man fich bftere ju wiederholen pflegt, hatten eine gang andere Bebeustung, als man ihnen in spateren Zeiten geben mochte.

Das Wort: Es folle keiner mit der Geometrie Unsbekannter, der Geometrie Fremder, in die Schule des Philosophen treten, heißt nicht etwa: Man solle ein Mathematiker senn, um ein Weltweiser zu werden.

Geometrie ist hier in ihren ersten Elementen ges bacht, wie sie uns im Guklib vorliegt und wie wir sie einen jeden Anfänger beginnen laffen. Alsbann aber ift fie die vollkommenfte Borbereitung, ja Einleitung in die Philosophie.

Wenn der Knade zu begreifen anfängt, daß einem sichtbaren Puncte ein unsichtbarer vorhergehen musse, daß der nächste Weg zwischen zwen Puncten schon als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Blepstift aufs Papier gezogen wird, so fühlt er einen gewissen Stolz, ein Behagen. Und nicht mit Unrecht; denn ihm ist die Quelle alles Denkens aufgeschlossen, Idee und Berwirklichtes, potentia et actu, ist ihm klar geworden; der Philosoph entdeckt ihm nichts Neues, dem Geometer war von seiner Seite der Grund alles Denkens aufgegangen.

Nehmen wir sodann das bedeutende Wort vor: Ertenne dich selbst, so mussen wir es nicht im ascetischen Sinne auslegen. Es ist keineswegs die Heautognosse unserer modernen Hypochondristen, Humoristen
und Heautontimorumenen damit gemeint; sondern es beißt ganz einsach: Gib einigermaßen Acht auf dich
selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deines Gleichen und der Welt un stehen kommst. Hiezu bedarf es keiner psychologischen Qualereyen; jeder tüchtige Mensch weiß und erfährt was es heißen soll; es ist ein guter Nath der einem jeden praktisch zum gebsten Vortbeil gedeiht. Man benke sich bas Große ber Alten, porzäglich ber Sokratischen Schule, baß sie Quelle und Richtsschnur alles Lebens und Thuns vor Augen stellt, nicht zu leerer Speculation, sondern zu Leben und That aufsfordert.

Wenn nun unser Schulunterricht immer auf bas Alterthum hinweis't, bas Studium ber Griechischen und Lateinischen Sprache forbert, so können wir uns Gluck wunfchen, bag biese zu einer höheren Cultur so nothigen Studien niemals ruckgangig werden.

Wenn wir uns dem Alterthum gegenüber stellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu bils den, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich zu Menschen wurden.

Der Schulmann, indem er Lateinisch zu schreiben und zu sprechen versucht, kommt sich hoher und vornehe mer por, ale er sich in seinem Alltageleben bunken bark.

Der für dichterische und bildnerische Schöpfungen empfängliche Geist fühlt sich, dem Alterthum gegenüber, in den aumuthigstideellen Naturzustand versetzt; und noch auf den hentigen Tag haben die Somerischen Gefänge bie Troft, uns wenigstens for Augenblicke was der

furchtbaren Last zu befreien, welche bie Ueberlieferung von mehrern tausend Jahren auf uns gewälzt hat.

Wie Sokrates ben sittlichen Menschen zu sich berief, bamit bieser ganz einfach einigermaßen über sich selbst aufgeklart wurde, so traten Plato und Aristoteles gleichfalls als befugte Individuen vor die Natur; der eine mit Geist und Gemuth sich ihr anzueignen, der andere mit Forscherblick und Methode sie für sich zu gewinnen. Und so ist denn auch jede Annäherung, die sich und im Ganzen und Einzelnen an diese dreve möglich macht, das Ereignis was wir am freudigsten empfinden und was unsere Bildung zu befördern sich jederzeit kräftig erweist.

Um sich aus ber granzenlosen Bielfachheit, und Zerstückelung und Berwickelung ber mobernen Naturlehre wieder in's Einfache zu retten, muß man sich immer die Frage vorlegen: Wie wurde sich Plato gegen die Natur, wie sie und jetzt in ihrer größeren Mannichfaltigkeit, bei aller gründlichen Einheit, erscheinen mag, benommen haben?

Denn wir glauben überzeugt zu fenn, daß wir auf bemfelben Wege bis zu ben letten Berzweigungen ber Erkenntniß organisch gelangen, und von biefem Grund aus die Gipfel eines jeben Wiffens uns nach und nach

aufbauen und befestigen konnen. Wie und hiebei bie Thatigkeit des Zeitalters fordert und hindert, ist freilich eine Untersuchung die wir jeden Tag anstellen muffen, wenn wir nicht das Nüpliche abweisen und das Schadeliche aufnehmen wollen.

Man rühmt das achtzehnte Jahrhundert daß es sich hauptsächlich mit Analyse abgegeben: dem neunzehnten bleibt nun die Aufgabe: die falschen obwaltenden Synthesen zu entdecken und deren Inhalt auf's neue zu anallysten.

Es gibt nur zwen mahre Religionen, die eine, die bas Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere die es in der schönsten Form anerkennt und anbetet. Alles was dazwischen liegt ist Gogendienst.

Es ift nicht zu langnen, daß der Geift sich durch die Reformation zu befreien suchte; die Aufklarung über Griechisches und Romisches Alterthum brachte den Bunsch, die Sehnsucht nach einem freieren anständigezen und geschmackvolleren Leben hervor. Sie wurde aber nicht wenig dadurch begunstigt, daß das herz in einen gewissen einfachen Naturstand zurückzukehren und die Einbildungskraft sich zu concentriren trachtete.

Aus bem himmel wurden auf einmal alle helligen vertrieben, und von einer gottlichen Mutter inft einem garten Kinde, Sinne, Gedanken, Gemach auf ben Erwachsenen, fittlich Wirkenben, ungerecht Leibendengerichtet, welcher spater als Halbgott verklart, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er stand vor einem hintergrunde, wo der Schöpfer bas Weltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine gelftige Wirfung aus, seine Leiden eignete man sich als Beispiel zu und seine Verklarung war das Pfand filt eine ewige Dauer.

So wie der Beihrauch einer Rohle Leben erfrischet, so erfrischet das Gebet die Hoffnungen bes Herzens.

Ich bin überzeugt, daß die Bibel immer schoner wird, je mehr man sie versteht, b. h. je mehr man einssieht und anschaut, daß jedes Wort, das wir allgemein auffassen und im Besondern auf uns amvenden, nach zewissen Umständen, nach Zeit= und Ortsverhältnissen einen eigenen, besondern, unmittelbar individuellen Bezug gehabt hat.

Genau besehen haben wir uns noch alle Tage zu reformiren und gegen andere zu protestiren, wenn auch nicht in religibsem Sinne. Bir haben bas unabweichliche täglich ju erneuernbe grundernftliche Bestreben: das Wort mit dem Sitpfunbenen, Geschauten, Gedachten, Erfahrenen, Imaginirten, Berminftigen, möglichst unmittelbar zusammentreffend zu erfassen.

Jeber prufe fich und er wird finden, daß dieß viel schwerer fen als man benten mochte; benn leiber find bem Menschen die Borte gewöhnlich Surrogate; er bentt und welß es meistentheils bester als er fich ausspricht.

Berharren wir aber in bem Bestreben: bas Salfche, Ungestörige, Ungulängliche, was fich in uns und anbern entwickeln ober einschleichen konnte, durch Klarheit und Redlichkeit auf bas möglichste zu beseitigen.

Mit den Jahren fteigern fich die Prufungen.

Wo ich aufhoren muß strellch zu fenn habe ich feine Gewalt mehr.

Censur und Preffreiheit werden immerfort mit einanber kampfen. Censur fordert und übt der Machtige, Preffreiheit verlangt der Mindere. Jener will weder in seinen Planen noch seiner Thatigkeit durch vorlautes widersprechendes Besen gehindert, sondern gehorcht seyn; jene wollten ihre Grunde aussprechen den Ungehorfam zu legitimiren. Diefes wird man überall geletend finden.

Doch muß man auch hier bemerken, daß ber Schmadechere, ber leidende Theil, gleichfalls auf seine Beise die Preffreiheit zu unterbrucken sucht, und zwar in dem Falle, wenn er conspirirt und nicht verrathen senn will.

Man wird nie betrogen, man betriegt fich felbft.

Wir brauchen in unserer Sprache ein Bort, bas, wie Kindheit sich zu Kind verhalt, so bas Berhaltniß Bolfheit zum Bolke ausbruckt. Der Erzieher muß die Kindheit hören, nicht das Kind. Der Gesetzeber und Regent die Bolkheit, nicht das Bolk. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernünftig, beständig, rein und wahr. Dieses weiß niemals vor lauter Bollen was es will. Und in diesem Sinne soll und kann das Gesetz der allgemein ausgesprochene Bille der Bolkheit seyn, ein Bille den die Menge niemals ausspricht, den aber der Berständige vernimmt, und den der Bernünftige zu befriedigen weiß, und der Gute gern befriedigt.

Welches Recht wir zum Regiment haben, barnach fragen wir nicht — wir regieren. Ob das Bolf ein Recht habe uns abzusetzen darum bekümmern wir uns nicht — wir hüten uns nur daß es nicht in Bersuchung komme es zu thun.

Wenn man den Tod abschaffen konnte, dagegen hate ten wir nichts; die Todesstrafen abzuschaffen wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurud.

Wenn sich die Societat des Rechtes begibt die Tobesftrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthulfe unmittelbar wieder hervor, die Blutrache klopft an die Thure.

Alle Gefete find von Alten und Mannern gemacht. Junge und Beiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel.

Der Berständige regiert nicht, aber der Berstand; nicht der Bernunftige, sondern die Bernunft.

Ben jemand lobt, dem stellt er sich gleich.

Es ift nicht genug zu wiffen, man muß auch ans wenden; es ift nicht genug zu wollen, man muß auch thun.

Es gibt keine patriotische Runft und keine patriotische Wiffenschaft. Beibe gehoren, wie alles hohe Gute, ber ganzen Welt an, und konnen nur durch allgemeine freie Bechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter

Rudficht auf das was uns vom Bergangenen übrig und bekannt ift, gefordert werden.

Wiffenschaften entfernen fich im Gangen immer vom Leben und tehren nur durch einen Umweg wieder babin gurud.

Denn sie find eigentlich Compendien bes Lebens; fie bringen die außern und innern Erfahrungen in's allgemeine, in einen Zusammenhang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Welt, in der wissenschaftlichen erregt, denn daß man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neuern Zeit geschieht, ift ein Migbrauch und bringt mehr Schaden als Nugen.

Nur durch eine erhöhte Praxis sollten die Biffenschaften auf die außere Belt wirken: denn eigentlich sind
sie alle efoterisch und konnen nur durch Berbeffern irgend
eines Thuns exoterisch werden. Alle übrige Theilnahme
führt zu nichts.

Die Wiffenschaften, auch in ihrem innern Rreife betrachtet, werden mit augenblicklichem, jedesmaligem Intereffe behandelt. Ein ftarter Anftoß, besonders von

stues Neuem und Unerhörtem ober wenigstens machtig Geschiebertem, erregt eine allgemeine Theilnahme, die Jahre lang dauern kann, und die befonders in den letten Zeiten fehr fruchtbar geworden ist.

Ein bedeutendes Factum, ein geniales Aperçu beschäftigt eine sehr große Anzahl Menschen, erst nur um
es zu kennen, bann um es zu erkennen, bann es zu bearbeiten und weiter zu führen.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutenden Erscheinung, was sie nutge, und sie hat nicht Unrecht; denn sie kann bloß durch den Nutgen den Berth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Beisen fragen wie fich die Sache vershalte in sich selbst und zu andern Dingen, unbekummert um den Rugen, d. h. um die Anwendung auf das Bestannte und zum Leben Nothwendige, welche ganz ans dere Geister, scharssunge, lebenslustige, technisch gesübte und gewandte schon sinden werden.

Die Afterweisen suchen von jeder neuen Entdedung nur so geschwind als möglich für sich einigen Bortheil ju ziehen, indem sie einen eitlen Ruhm, bald in Fortpflanzung, balb in Bermehrung, balb in Berbefferung geschwinder Besignahme, vielleicht gar durch Praoccupation zu erwerben suchen, und durch solche Unreisheiten die wahre Wissenschaft unsicher machen und verwirren, ja ihre schonfte Folge, die praktische Bluthe derselben, offenbar verkummern.

Das schädlichste Borurtheil ift, baß irgend eine Art Naturuntersuchung mit bem Bann belegt werben tonne.

Jeber Forscher muß sich durchaus ansehen als einer ber zu einer Jury berufen ist. Er hat nur darauf zu achten in wiesern der Vortrag vollständig sen und durch klare Belege auseinandergesetzt. Er faßt hiernach seine Ueberzeugung zusammen und gibt seine Stimme, es sep nun, daß seine Meinung mit der des Referenten übereintresse oder nicht.

Dabei bleibt er eben so beruhigt, wenn ihm die Majoritat beistimmt als wenn er sich in der Minoritat befindet; denn er hat das Seinige gethan, er hat seine Ueberzeugung ausgesprochen, er ist nicht herr über die Geister noch über die Gemüther.

In der wiffenschaftlichen Belt haben aber diese Ge-finnungen niemals gelten wollen; durchaus ift es auf

Herrschen und Beherrschen angesehen; und weil sehr wenige Menschen eigentlich selbständig sind, so zieht die Menge den Einzelnen nach sich.

Die Geschichte der Philosophie, der Wiffenschaften, der Religion, alles zeigt, daß die Meinungen maffenweis sich verbreiten, immer aber diejenige den Borrang gewinnt, welche faßlicher, d. h. dem menschlichen Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und bequem ist. Ja derjenige, der sich in hoherem Sinne ausgesbildet, kann immer voraussetzen daß er die Majorität gegen sich habe.

Båre die Natur in ihren leblosen Anfangen nicht so grundlich stereometrisch, wie wollte sie zuletzt zum unberechenbaren und unermeßlichen Leben gelangen?

Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann; und das ist eben das größte Unheil der neuern Physik, daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat, und bloß in dem, was kunktliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann dadurch besschränken und beweisen will.

Eben so ift es mit dem Berechnen. — Es ift vieles mahr was sich nicht berechnen lagt, so wie fehr vieles, was sich nicht bis zum entschiedenen Experiment bringen lagt.

Dafür steht ja aber der Mensch so hoch, daß sich bas sonst Undarstellbare in ihm darstellt. Was ist benn eine Saite und alle mechanische Thellung verfelben gegen das Ohr des Musikers; ja man kann sagen, was sind die elementaren Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bandigen und modificiren muß, um sie sich einigermaßen assimiliren zu konnen.

Es ist von einem Experiment zu viel gefordert, wenn es alles leisten soll. Ronnte man doch die Elektricität erst nur durch Reiben darstellen, deren hochste Erscheisnung jest durch bloße Berührung hervorgebracht wird.

Wie man der Französischen Sprache niemals ben Borzug streitig machen wird, als ansgebildete Sofzund Weltsprache sich immer mehr and: und fortbildend zu wirken, so wird es niemand einfallen, das Verdienst der Mathematiker gering zu schäsen, welches sie, in ihrer Sprache, die wichtigsten Angelegenheiten verhanzbelnd, sich um die Welt erwerben, indem sie alles was

ber Bahl und bem Maß im hochsten Sinne unterworfen ift, ju regeln, ju bestimmen und zu entscheiben wiffen.

Jeber Denkende, der seinen Kalender ansieht, nach feiner Uhr blickt, wird sich erinnern, wem er diese Wohlsthaten schuldig ist. Wenn man sie aber auch auf ehrsfurchtsvolle Weise in Zeit und Raum gewähren läßt, so werden sie erkennen, daß wir etwas gewahr werden was weit darüber hinausgeht, welches allen angehort und ohne welches sie selbst weder thun noch wirken konnten: Idee und Liebe.

Wer weiß etwas von Elektricität, sagte ein heiterer Naturforscher, als wenn er im Finstern eine Kate streischelt oder Blitz und Donner neben ihm niederleuchten und raffeln? Wie viel und wie wenig weiß er alsbann bavon?

Lichtenbergs Schriften konnen wir uns als ber mmberbarften Binfchelruthe bedienen; wo er einen Spaß macht liegt ein Problem verborgen.

In ben großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen heitern Einfall. Als Kant sorgfältig bewiesen hatte, daß bie beiden genannten Planeten alles anfgezehrt und sich zugeeignet hatten, was nur in diesen Raumen zu finden gewesen von Materie,

fagte jener scherzhaft, nach seiner Art; warum sollte es nicht auch unfichtbare Welten geben? — Und hat er nicht vollkommen wahr gesprochen? Sind die neu entedekten Planeten nicht der ganzen Welt unsichtbar, außer den wenigen Ustronomen, denen wir auf Wort und Rechenung glauben muffen?

Einer neuen Wahrheit ift nichts schädlicher als ein alter Irrthum.

Die Menschen sind durch die unendlichen Bedingungen des Erscheinens bergestalt obruirt, daß sie das Eine Urbedingende nicht gewahren konnen.

"Wenn Reisende ein sehr großes Ergbten auf ihren Bergkletterepen empfinden, so ist für mich etwas Barsbarisches ja Gottloses in dieser Leidenschaft; Berge geben uns wohl den Begriff von Naturgewalt, nicht aber von Bohlthätigkeit der Borsehung. Zu welchem Gebrauch sind sie wohl dem Menschen? Unternimmt er dort zu wohnen, so wird im Winter eine Schneelawine, im Sommer ein Bergrutsch sein Haus begraben oder fortsschieben; seine Heerden schwemmt der Gießbach weg, seine Kornscheuern die Windsturme. Macht er sich auf den Weg, so ist jeder Aufstieg die Qual des Sispphus, jeder Niederstieg der Sturz Vulcans; sein Pfad ist täge

lich von Steinen verschüttet, der Gießbach unwegsam für Schifffahrt; finden auch seine Zwergheerden nothdurfztige Nahrung, oder sammelt er sie ihnen kärglich, entzweder die Elemente entreißen sie ihm oder wilde Bestien. Er führt ein einsam kummerlich Pflanzenleben, wie das Moos auf einem Grabstein, ohne Bequemlichkeit und ohne Gesellschaft. Und diese Zickzackkamme, diese widerzwärtigen Felsenwände, diese ungestalteten Granitppramiden, welche die schönsten Weltbreiten mit den Schrecknissen wollender Mann daran gefallen und ein Menschenfreund sie preisen!"

Auf diese heitere Paradoxie eines würdigen Mannes ware zu sagen, daß wenn es Gott und der Natur gesfallen hatte, den Urgebirgeknoten von Nubien durchaus nach Westen bis an das große Weer zu entwickeln und fortzusetzen, ferner diese Gebirgsreihe einigemal von Norzben nach Süden zu durchschneiden, sodann Thäler entsstanden sehn würden, worin gar mancher Urvater Abraham ein Canaan, mancher Albert Julius eine Felsenburg würde gefunden haben, wo denn seine Nachkommen leicht mit den Sternen rivalisstrend sich hätten vermehren können.

Steine find flumme Lehrer, fie machen den Beobachter flumm, und bas Befte was man von ihnen lernt ift nicht mitzutheilen.

Bas ich recht weiß, weiß ich nur mir felbst; ein ausgesprochenes Bort fordert felten, es erregt meistens Biderspruch, Stoden und Stillstehen.

Die Arnstallographie als Wissenschaft betrachtet gibt zu ganz eigenen Ansichten Anlaß. Sie ist nicht productiv, sie ist nur sie selbst und hat keine Folgen, besonders nunmehr, da man so manche isomorphische Korper angetroffen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieben erweisen. Da sie eigentlich nirgends unvendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst auszgebildet. Sie gibt dem Geist eine gewisse beschränkte Befriedigung und ist in ihren Einzelnheiten so mannichfaltig, daß man sie unerschöpflich newnen kann, deswegen sie auch vorzügliche Menschen so entschieden und lange an sich fest halt.

Etwas monchisch = hagestolzenartiges hat die Arn= stallographie, und ist daber sich selbst genug. Bon prattischer Lebenseinwirkung ist sie nicht; denn die thilich= sten Erzeugnisse ihres Gebiets, die trystallinischen Ebelfteine, muffen erft zugeschliffen werden, ehe wir unsere Arauen damit schmuden konnen.

Gang bas Entgegengesetzte ift von ber Chemie zu sagen, welche von ber ausgebreitetsten Anwendung und von bem granzenlosesten Einfluß auf's Leben sich erweif't.

Der Begriff vom Entstehen ift uns ganz und gar versagt; daher wir, wenn wir etwas werden sehen, benken daß es schon dagewesen sen. Defhalb das Speftern ber Ginschachtelung uns begreiflich vorkommt.

Bie manches Bedeutende fieht man aus Theilen zus sammensetzen; man betrachte die Werke der Baukunft, man sieht manches sich regels und unregelmäßig anhäufen; daher ist uns der atomistische Begriff nah und bequem zur Hand, deßhalb wir uns nicht schenen ihn auch in organischen Fällen anzuwenden.

Wer den Unterschied des Phantastischen und Ideellen, des Gesetzlichen und Hypothetischen nicht zu fassen weiß, der ist als Naturforscher in einer üblen Lage.

Es gibt Hypothefen, wo Berftand und Cinbitoungs: fraft fich en vie Stelle der Fdee feten.

Man thut nicht wohl sich allzulange im Abstracten aufzuhalten. Das Esoterische schabet nur, indem es eroterisch zu werden trachtet. Leben wird am besten durch's Lebendige belehrt.

Fur die vorzüglichste Frau wird biejenige gehalten, welche ihren Rindern den Bater, wenn er abgeht, ju ersetzen im Stande mare.

Der unschätzbare Bortheil, welchen bie Auslander gewinnen, indem sie unsere Literatur erst jetzt grundlich studiren, ist der, daß sie über die Entwickelungskrank beiten, durch die wir nun schon beinahe während dem Laufe des Jahrhunderts durchgehen mußten, auf einmal weggehoben werden, und wenn das Gluck gut ift, ganz eigentlich daran sich auf das wünschenswertheste ausbilden.

Bo die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts zerstörend find, ist Wieland neckend.

Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben wie dem Ritter, es kommt nur darauf an, daß jeder seinen Zustand ergreife und ihn nach Würden behandle.

"Was sind Tragdoien anders als versificirte Passionen folcher Leute die sich aus den außern Dingen ich weiß nicht was machen?"

Das Wort Schule, wie man es in der Geschichte ber bildenden Runft nimmt, wo man von einer Florentinischen, Romischen und Venezianischen Schule spricht, wird sich kunftighin nicht mehr auf das Deutsche Theater anwenden laffen. Es ift ein Ausdrnck, deffen man fich vor drengig, vierzig Jahren vielleicht noch bedienen tonnte, wo unter beschrankteren Umstanden sich eine natur = und funftgemage Ausbildung noch denken ließ; benn genau gesehen gilt auch in der bildenden Runst bas Bort Schule nur von den Anfangen, denn sobald fie treffliche Manner hervorgebracht hat, wirkt fie alsobald Floreng beweist feinen Ginfluß über in die Beite. Krankreich und Spanien; Niederlander und Deutsche lernen von den Stalianern und erwerben fich mehr Freiheit in Geift und Sinn, anstatt daß die Gudlander von ihnen eine glucklichere Technik und die genaufte Ausfuhrung von Norden her gewinnen.

Das Deutsche Theater befindet sich in der Schluß= Epoche, wo eine allgemeine Bildung dergestalt verbreitet ist, daß sie keinem einzelnen Orte mehr angehoren, von keinem besondern Puncte mehr ausgehen kann. Der Grund aller theatralischen Kunft, wie einer jeben andern, ist das Wahre, das Naturgemäße. Je
bedeutender dieses ist, auf je höherem Juncte Dichter
und Schauspieler es zu fassen verstehen, eines desto höhern Ranges wird sich die Bühne zu ruhmen haben. Diebei gereicht es Deutschland zu einem großen Gewinu,
daß der Bortrag trefflicher Dichtung allgemeiner gemotben ist und auch außerhalb des Theaters sich varbreitet hat.

Auf der Recitation ruht alle Declamation und Mimit. Da nun bei'm Borlesen jene gang allein zu beachten und zu üben ist, so bleibt offenbar, das Berlasungen die Schulen des Wahren und Natürlichen bleiben muffen, wenn Ranner, die ein solches Geschäft übernehnen, von dem Werth, von der Würde ihres Berufs durchbrumgen sind.

Shakspeare und Calberon haben folchen Borlesungen einen glanzenden Eingang gewährt; jedoch bebenke man immer dabei, ob nicht hier gerade bas imposante Fremde, das bis zum Unwahren gesteigerte Talent, ber Deutschen Ausbildung schablich werden miffe!

Eigenthumlichkeit des Ausbruckes ift Anfang und Ende aller Runft. Run hat aber eine jede Nation eine von dem allgemeinen Eigenkhumlichen der Menfchheit abweichende befondere Eigenheit, die und zwar anfänglich widerstreben mag, aber zuletzt, wenn wir's und gefalleu ließen, wenn wir und derselben hingaben, unsere eigene charakteristische Natur zu überwältigen und zu erdrücken vermöchte.

Wie viel Falfches Shakfpeare und besonders Calberon iber uns gebracht, wie diese zwen großen Lichter des poetischen himmels fur uns zu Irrlichtern geworden, magen die Literatoren der Folgezeit historisch bemorten.

Eine völlige Gleichstellung mit dem Spanischen Theaster kann ich nirgends billigen. Der herrliche Calderon hat so viel Conventionelles, daß einem redlichen Beobsachter schwer wird, das große Talent des Dichters durch die Theateretiquette durchzuerkennen. Und bringt man so etwas irgend einem Publicum, so setzt man bei demsselben immer guten Willen voraus, daß es geneigt sen, auch das Weltfremde zuzugeben, sich an ausländischem Sinn, Ton und Rhythmus zu ergötzen, und aus dem was ihm eigentlich gemäß ist, eine Zeit lang herauszugeben.

Porit Sterne war ber schonfte Geist ber je gewirkt bat; wer ihn lieft fuhlt sich sogleich frei und schon;

fein Humor ift unnachahmlich, und nicht jeder Humor befreit die Seele.

"Mäßigkeit und klarer himmel find Apollo und die Musen."

Das Gesicht ist der edelste Sinn, die andern vier belehren uns nur durch die Organe des Tacts, wir horen,
wir fühlen, riechen und betasten alles durch Berührung;
bas Gesicht aber steht unendlich hoher, verfeint sich
über die Materie und nahert sich den Fähigkeiten des
Geistes.

Setzten wir und an die Stelle anderer Perfonen, fo wurden Eifersucht und haß wegfallen, die wir so oft gegen sie empfinden; und setzten wir andere an unsere Stelle, so wurde Stolz und Einbildung gar fehr abenehmen.

Nachdenken und Handeln verglich einer mit Rahel und Lea; die eine war anmuthiger, die andere fruchts barer.

Nichts im Leben, außer Gesundheit und Tugend, ift schägenswerther als Kenntniß und Wiffen; auch ift nichts so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu erhandeln:

die ganze Arbeit ift ruhig fenn, und die Ausgabe Zeit, die wir nicht retten ohne fie auszugeben.

Abunte man Zeit wie baares Geld bei Seite legen, ohne sie zu benuten, so ware dieß eine Art von Entschulz bigung für den Müßiggang der halben Welt; aber keine vollige, denn es ware ein Haushalt, wo man von dem Hauptstamm lebte, ohne sich um die Interessen zu bemuchen.

Neuere Poeten thun viel Baffer in die Tinte.

Unter mancherlei wunderlichen Albernheiten der Schulen kommt mir keine so vollkommen lacherlich vor, als der Streit über die Aechtheit alter Schriften, alter Werke. Ift es denn der Autor oder die Schrift die wir bewundern oder tadeln? es ist immer nur der Autor den wir vor uns haben; was kummern uns die Namen wenn wir ein Geisteswerk auslegen.

Wer will behaupten, daß wir Virgil oder homer vor uns haben, indem wir die Worte lesen die ihm zusgeschrieben werden? Aber die Schreiber haben wir vor uns, und was haben wir weiter nothig? Und ich benke fürwahr, die Gelehrten, die in dieser unwesentlichen Sache so genau zu Werke geben, scheinen mir nicht weis Geette's Werte. XXIII. 280.

fer als ein fehr schones Frauenzimmer, bas mich einmal mit möglichst sußem Lächeln befragte: wer benn ber Mus tor von Chafspeare's Schauspielen gewesen sen?

Es ift beffer das geringfte Ding von ber Welt gu thun, ale eine halbe Stunde fur gering halten.

Muth und Bescheibenheit sind die unzweydeutigsten Tugenden; benn sie sind von der Art, daß heuchelen sie nicht nachahmen kann; auch haben sie die Gigenschaft gemein, sich beibe burch dieselbe Farbe auszudrucken.

Unter allem Diebsgefindel find die Rarren bie fchlimmften: fie rauben euch beibes, Beit und Stimmung.

Und felbft zu achten leitet unfre Sittlichfeit; andere gu fchagen regiert unfer Betragen.

Runft und Wiffenschaft find Worte die man fo oft braucht und deren genauer Unterschied felten verffanden wird; man gebraucht oft eins fur das andere.

Auch gefallen mir die Definitionen nicht bie man bavon gibt. Berglichen fand ich irgendwo Biffenfchaft mit Wig, Kunft mit humor. hierin find' ich mehr Einbildungekraft als Philosophie: es gibt uns wohl einen Begriff von dem Unterschied beider, aber keinen von dem Eigenthumlichen einer jeden.

Ich denke Wissenschaft könnte man die Kenntnist des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen; Kunft dagegen ware Wissenschaft zur That verwendet; Wissenschaft ware Vernunft und Kunst ihr Mechanismus, desthalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so ware denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem.

Bielleicht wird man mir einwenden: Man halt die Poefie fur Runft, und doch ist sie nicht mechanisch; aber ich laugne daß sie eine Kunft sen; auch ist sie keine Wissenschaft. Kunste und Wissenschaften erreicht man durch Deuken, Poesie nicht, denn diese ist Eingebung; sie war in der Seele empfangen als sie sich zuerst regte. Man sollte sie weder Kunst noch Wissenschaft nennen, sondern Genius.

Auch jest im Augenblick follte jeder Gebildete Sterne's Werke wieder zur hand nehmen, damit auch das neunzehnte Jahrhundert erfahre was wir ihm fchulbig find, und einfahe was wir ihm schuldig werden konnen.

In dem Erfolg der Literaturen wird das frühere Birts same verdunkelt und das daraus entsprungene Gewirkte nimmt überhand, beswegen man wohlthut von Zeit zu Zeit wieder zurückzublicken. Was an uns Original ist wird am besten erhalten und belobt wenn wir unfre Alts vordern nicht aus den Augen verlieren.

Mbge bas Studium ber Griechischen und Romischen Literatur immerfort die Basis der hohern Bildung bleiben.

Chinesische, Indiche, Aegyptische Alterthumer find immer nur Curiositaten; es ift sehr wohlgethan sich und die Welt damit bekannt zu machen; zu sittlicher und afthetischer Bildung aber werden sie uns wenig fruchten.

Der Deutsche lauft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen Nachbarn zu steigern; es ist vielleicht keine Nation geeigneter sich aus sich selbst zu entwickeln, beswegen es ihr zum größten Vortheil gereichte, daß die Außenwelt von ihr so spate Notiz nahm.

Sehen wir unfre Literatur über ein halbes Jahrhuns bert gurud, fo finden wir daß nichts um der Fremden willen geschehen ift. Daß Friedrich der Große aber gar nichts von ihnen wiffen wollte, das verdroß die Deutschen doch, und sie thaten das Möglichste, als Etwas vor ihm zu erscheinen.

Jett, da fich eine Weltliteratur einleitet, hat, genau besehen, ber Deutsche am meisten zu verlieren; er wird wohl thun dieser Warnung nachzudenken.

Auch einsichtige Menschen bemerken nicht, daß sie basjenige erklaren wollen, was Grunderfahrungen find, bei denen man sich beruhigen mußte.

Doch mag dieß auch vortheilhaft fenn, fonft unter= ließe man das Forschen allzu fruh.

Wer sich von nun an nicht auf eine Aunst oder Handwerk legt, der wird übel dran senn. Das Wissen forbert nicht mehr bei dem schnellen Umtriebe der Welt; bis man von allem Notiz genommen hat verliert man sich selbst.

Eine allgemeine Ausbildung dringt uns jest die Belt ohnehin auf; wir brauchen uns defhalb darum nicht weiter zu bemuhen, bas Besondere muffen wir uns zus eignen.

Die größten Schwierigkeiten liegen ba wo wir fie nicht fuchen.

Lorenz Sterne mar geboren 1713, starb 1768. Um ihn zu begreifen barf man die fittliche und firchliche Bilbung seiner Zeit nicht unbeachtet laffen; dabei hat man wohl zu bedenken daß er Lebensgenoffe Warburtons gewesen.

Eine freie Seele wie die seine kommt in Wefahr frech zu werden, wenn nicht ein ebles Wohlwollen bus fitt: liche Gleichgewicht herstellt.

Bei leichter Berührbarkeit entwickelte fich alles von innen bei ihm heraus; durch beständigen Conflict untersichied er das Wahre vom Falschen, hielt am ersten fest und verhielt sich gegen das andere ruckfichtlos.

Er fühlte einen entschiedenen haß gegen Ernft, weil er didaktisch und dogmatisch ift und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den entschiedensten Abschen begte. Daber seine Abneigung gegen Terminologie.

Bei den vielfachsten Studien und Lecture entbectte er überall das Unzulängliche und Lächerliche.

Shandeism nennt er bie Unmbglichkeit über einen ernften Gegenstand zwei Minuten zu benken.

Diefer schnelle Wechsel von Ernft und Scherz, von Antheil und Gleichgultigfeit, von Leid und Freude soll in bem Frlandischen Charafter liegen.

Sagacitat und Penetration find bei ihm granzenlos.

Seine Helterkeit, Genügsamteit, Dulbsamteit auf ber Reise, wo diese Eigenschaften am meiften gepraft werden, finden nicht leicht ihres Gleichen.

So sehr uns der Anblick einer freien Seele dieset Art ergogt, eben so sehr werden wir gerade in diesem Fall erinnert daß wir von allem dem, wenigstens von dem meisten was uns entzückt, nichts in uns aufnehmen durfen.

Das Element der Lufternheit in bem er fich fo giers lich und finnig benimmt, murde vielen anbern gum Bers berben gereichen.

Das Berhaltniß zu feiner Frau wie gur Welt ift betrachtenswerth. "Ich habe mein Clend nicht wie ein welfer Mahn benützt," fagt er irgenbioo. Er scherzt gar anmuthig über bie Biberfpruche bie seinen Buftand zweideutig machen.

"Ich fann bas Predigen nicht vertragen, ich glaube ich habe in meiner Jugend mich baran übergeffen."

Er ift in nichts ein Mufter und in allem ein Andeuter und Erweder.

"Unfer Antheil an bffentlichen Angelegenheiten ift meift nur Philisteren."

"Nichts ist hoher zu schätzen als der Werth des Tages."

Pereant, qui, ante nos, nostra dixerunt!

So wunderlich konnte nur derjenige fprechen, der sich einbildete ein Autochthon zu fenn. Wer sich's zur Ehre halt, von vernünftigen Borfahren abzustammen, wird ihnen doch wenigstens eben so viel Menschensinn zugestehn als sich selbst.

Die originalsten Autoren der neuesten Zeit find es nicht deswegen, weil sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie fahig sind, dergleichen Dinge zu sagen, als wenn sie vorher niemals waren gesagt gewesen. Daher ist bas schönste Zeichen ber Originalität, wenn man einen empfangenen Gedanken bergestalt fruchtbar zu entwickeln weiß, baß niemand leicht, wie viel in ihm verborgen liege, gefunden hatte.

Biele Gedanken heben fich erft aus ber allgemeinen Cultur hervor, wie die Bluthen aus den grunen 3weisgen. Bur Rosenzeit fieht man Rosen überall bluben.

Eigentlich kommt alles auf die Gesunnungen an: wo diese sind treten auch die Gedanken hervor, und nach= bem sie sind, sind auch die Gedanken.

"Nichts wird leicht ganz unpartenisch wieder dars gestellt. Man könnte sagen: hievon mache der Spiegel eine Ausnahme, und doch sehen wir unser Angesicht niemals ganz richtig darin; ja der Spiegel kehrt unsre Gestalt um und macht unsre linke Hand zur rechten. Dieß mag ein Bild senn für alle Betrachtungen über uns selbst.

Im Frühling und herbst denkt man nicht leicht an's Raminfeuer, und doch geschieht es, daß wenn wir zufällig an einem vorbeigehen, wir das Gefühl, das es mittheilt, so angenehm sinden, daß wir ihm wohl nachhängen mögen. Dieß möchte mit jeder Bersuchung analog senn.

"Sen nicht ungebuldig wenn man beine Argumente nicht gelten laft."

Ber lange in bedeutenden Berhaltniffen lebt, dem begegnet freilich nicht alles was dem Menschen begegenen kann; aber doch das Analoge, und vielleicht einiges was ohne Beispiel war.

Im ernsten Beinhaus war's wo ich beschaute Wie Schädel Schädeln angeordnet passten; Die alte Zeit gedacht' ich, die ergraute. Sie stehn in Reih' geklemmt, die sonst sich hassten, Und derbe Knochen die sich tödtlich schlugen Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten. Entrenkte Schulterblätter! was sie trugen Fragt niemand mehr, und zierlich thät'ge Glieder, Die Hand, der Fuss zerstreut aus Lebensfugen. Ihr Müden also lagt vergebens nieder, Nicht Ruh' im Grabe liess man euch, vertrieben Seyd ihr herauf zum lichten Tage wieder, Und niemand kann die dürre Schale lieben, Welch herrlich edlen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben, Die heil'gen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich in Mitten solcher starren Menge Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, Dass in des Raumes Moderkält' und Enge Ich frei und wärmefühlend mich erquickte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge. Wie mich geheimnissvoll die Form entzückte! Die gottgedachte Spur, die sich erhalten! Ein Blick der mich an jenes Meer entrückte Das fluthend strömt gesteigerte Gestalten.

